E 415 .9 .K7 R2 Copy 2



Glass E415 Book F7RR



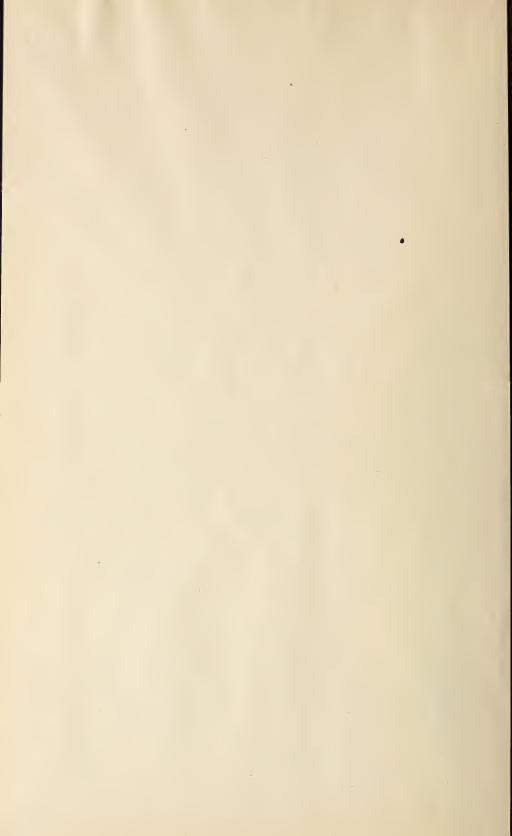

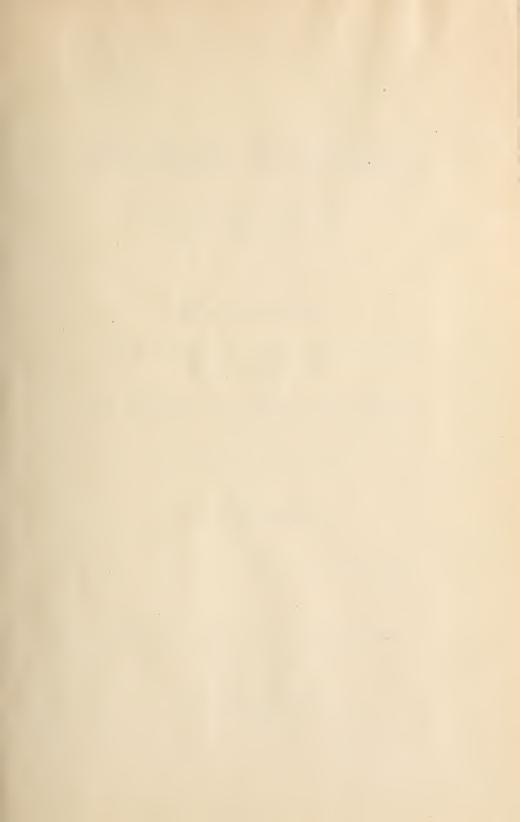



# Gustav Körner,

Deutsch=amerikanischer Jurift, Staatsmann, Diplomat und Geschichtschreiber. 20+

### Ein Tebensbild,

nach seiner unveröffentlichten Autobiographie, seinen Schriften und Briefen bearbeitet und

## Dem Andenken des verstorbenen freundes

in dankbarer Erinnerung gewidmet

von

H. A. Rattermann.

Forsan et hæc olim meminisse juvabit.

Virgil.

Separatdruck aus dem 11. Band der gesammelten Werke.

Cincinnati, Ohio:

Derlag des Perfasses.

1903.

E415 .9 .KTR2

10

mrs. P. E. Promisere.

452



"..... Es sterbe Streit und Haber!
Doch nicht zu früh. Denn wie aus Kontrapunsten
Der Mussta, so muß aus Kampf und Streit
Des Geistes Einstang mit sich selbst entstehen."
Racharias Werner: "Luther."

raue nannten die sog. "Achtundvierziger" Einwanderer die bereits vor ihnen in den Bereinigten Staaten angesessenen Deutschen, weil diese nicht mit ihren utopischen Weltbeglückungs. Plänen übereinstimmten, wonach die ganze meuschliche Gesellschaftsordnung nen umgekrämpelt werden sollte. Die im Gegensat von den "Granen", "Grüne" genannten nenen Antömmlinge lärmten nämlich besonders über die sich in die hiesigen Verhältnisse bereits eingelebten Deutschen, daß sie das amerikanisch-republikanische Staatsspstem noch nicht umgekürzt, alle Kirchen und die Stlaverei der Reger noch nicht zerstört, die "Pfassen" uicht aus dem Laude gejagt, die Präsidentschaft und den Senat nicht abgeschafft und die Staatsgreuzen noch nicht ansgewischt hätten. Sie, die achtundvierziger "Grünen" verständen es ansschließlich, was Freiheit sei, und ihre eingebildete Freiheit kounten sie hier noch nicht finden, und dafür hielten sie die ansässigen "Granen" veraulwortlich.

Es ift im Laufe der Beit flar geworden, daß diefer Larm mehr außerlich war und bei näherer Prüfung feinen inneren Gehalt zeigte. Die Urfache ift leicht begreiflich, wenn wir wiffen, daß jene Braufetopfe borwiegend junge Studenten waren, welche im Strudel der Revolution den Schaum falicher Begriffe über das Befen einer Republit gefchlürft hatten und die nun im Raufd ihre Ideen als allein maggebend annahmen. Diefe jungen Leute, fofern fie nicht Bigarrenmacher, Schildermaler 2c. murten, warfen fich mit Begeisterung auf ben Journalismus. Sunderte von deutfchen Zeitungen, alle von raditaler Farbung, entstanden in den meisten der Großstädte des Landes, wo eine bedeutende deutsche Bevölferung lebte; und man muß gestehen, daß ihre Leiter, auf Atademien und Universitäten unter dem Ginfluß von Borne, Beine, Fenerbach ac. gebildet, eine icharfe Dialettit fid angeeignet hatten, welche den doch gemäßigt-nüchternen Ton der amerikanisch-dentschen Preffe mit einem Raketenkener beleuchtete, das bezaubernd wirfte. Aber es war auch uur Raketenfeuer, das zwar ftrablend ichimmerte, boch auch balb platend verlöfchte. Die nöthige Rube fehlte, und die Begriffe bon den politischen Beitfragen des Landes, bon den nationalotonomifden Beburfniffen und ber gefdichtlichen Entwidelung der Republit waren ihnen völlig fremd. Der Larm aber dauerte fort.



In den größeren Städten des Landes bestanden damals bedeutende deutsche Zeitungen, beren wiffenschaftlich gebildeten Redakteure fich jedoch von diefem Ratetenfeuer nicht blenden ließen und den Braufetöpfen mit Rube, aber fräftig bedeuteten, daß fie für ihr Utopien hier teinen Boden finden tonnten. Die deutsche religiose Preffe, protestantisch wie tatholisch. stand natürlich einmüthig ihnen feindlich gegenüber. Aber auch die politijden Zeitungen blieben nicht ruhig. In New York, Philadelphia, Baltimore, Cincinnati, Buffalo, Detroit, Cleveland, Columbus, Indianapolis, Louisville, St. Louis, Chicago und Milwaufee entbraunte bald ein Federkrieg, der in den Annalen des Landes unvergeflich bleibt, und unter dem Namen des "Kampfes der Grünen und der Granen" bekannt ift. Befonders heftig wurde dieser Krieg in New York, Cincinnati, Milwankee und St. Louis geführt. In der letteren Stadt hatte Beinrich Bornftein den "Angeiger des Beftens" gefauft und ihn in "Neuer Angeiger des Beftens" umgetauft. Er war, neben Karl Heinzen, Friedrich Haffauret, Bernhard Domichte, Vojta Naprftet, Friedrich Rapp, Rösler von Dels u. Al. der lautefte Larmpofannift unter den "Grunen", und griff in feinem Journal mit größter Bitterkeit die alten Deutsch-Amerikaner an, die er "Reaktionare", "Alte hunker" u. dgl. nanute, welche nicht genügend Bilbung hatten, um den mahren republikanischen Geift zu erfaffen. Die Alten hätten nichts geleiftet, weder auf dem politischen noch auf dem fogialen Gebiete, feien die Unterftüger der Berdummungeauftalten, Rirchen und Klöster gewesen, und man habe fie als verachtete "Dutchmen" mit ein baar Konstabler- und anderen untergeordueten Aemtern an den demokratifden Parteitarren gefeffelt 2c.

Die meiften der hierauf erfolgten Untworten gaben Bornftein Mas für Maß feine eigenen wigig fein follenden Grobheiten gurud in gleicher Münge, wobei dann die Bemerfungen fielen, daß die jungen Antommlinge noch "Grüne" in diefem Lande feien, die bloß behaupteten aber nichts beweisen fonnten. Daraus entstand der Ausdruck "Grune", ber übrigens icon lange borber für alle nen augetommenen Ginwanderer galt. Guftab Körner, der zur Beit Richter des Staats Dbergerichts (Appellate Court) von Illinois mar, widerlegte Bornftein's Behauptungen in der "Belleviller Zeitung", indem er auf die deutschen Converneure bon Peunfulbanien und New York, auf Mühlenberg als Sprecher des ersten Kongreffes und viele Deutsche, die im Rongreß und in den Staats-Gefetgebungen Site eingenommen hatten, wie Friedrich Sorn, ber damals Sprecher bes Repräfentantenhauses von Wisconfin war, auf Belmont, der Ver. Staaten Gefandter am holländischen Königshof fei, auf Roft und Roselius, von denen der erftere vorfigender Richter des Staats Obergerichts (Supreme Court) und der lettere "Attorney General" des Staates Louifiana gewesen waren, auf Friedrich Grimte, der lange Sahre Borfiber



bes höchsten Gerichtshofes des Staates Ohio gewesen war 2c., und machte Börnstein darauf aufmerksam, daß er (Körner) zur Zeit noch Nichter des höchsten Gerichtshofes von Illinois sei. Damit widerlegte er durch Thatsachen die Behauptungen Börnsteins, worauf dieser ihn den Rädelsführer der Eselsgranen, den "Granen Gustab" nanute. — Soviel zur Einleitung der Lebensgeschichte des Mannes, der eine höchsteltene vielseitige und ehrenvolle Karriere durchlaufen hat, wie kann ein anderer Deutschamerikaner oder Fremdgeborener in diesem Lande, Gustab Körner.

Guftav Philipp Körner wurde am 20. November 1809 in der Stadt Frankfurt am Main geboren, wo fein Bater, Bernhard Körner, eine Buchhandlung betrich, der er später noch eine Kunfthandlung von Meifterwerken der Malerei, Rupfer- und Stahlstichen, Xylographien 2c., borwiegend Berte ber niederländischen Meifter, hinzufügte. Bernhard Körner war ein achter deutscher Patriot, der Napoleon aus tieffter Seele haßte. Alle die füdwestlichen Staaten Deutschlands gehörten damals zum fogenannten "Rheinbund", der mit Napoleon alliirt war, und als deffen frangöfifcher Satrap der Fürft-Primas von Dalberg dieute, welcher in Frantfurt feine Residenz hatte. Natürlich gehörte auch Frankfurt, das ehemals eine faiferlich freie Reichsstadt, ja die Krönungestadt der letten deutschen Raifer gewesen war, zum "Rheinbund", dem Helfershelfer des Franzosen= faifers, was bei den deutsch gesinnten Männern tiefen Unwillen erweckte. Diefer Sag erweiterte fich noch, als Napoleon den Buchhändler Palm in Nürnberg erschießen ließ - was für Körner's Bater ein Barnungszeichen war, denn auch er hatte anti-napoleonische Flugschriften im Geheimen verbreiten helfen. Außerdem vertehrte Ernst Morit Arndt, der patriotische Sanger Deutschland's, viel im Körner'fden Saufe, ebenfo der Freiherr bon Stein, welcher feine Befitungen im benachbarten Raffanischen an der Lahn hatte, fpater auch der Feldmarfchall Fürft Blücher, und nach dem Sturg des Frangofenkaifers wurde auf Bernhard Körner's Untrieb in Frankfurt ein Blücher-Berein gebildet, deffen Präsident er war.

Gustav's Mutter, eine geborene Maria Magdalena Kämpse, deren Bater eine Buchbinderei in Frauksurt betrieb, war eine hochgebildete Dame von offenem Karakter, die ihre Kinderzu sittlichem Wandel und trendeutschem Wesen und Gemüth erzog. Sie war es, durch deren mütterliche Unleitung der kleine Gustav den ersten Unterricht erhielt und die seinen Geist besonders lebendig weckte. Unter solcher Anleitung und umgeben von dem Leben und Treiben in der geschäftlich rührigen Handelsstadt wuchs der Knabe auf und empfing die lebhaften Gindrücke des Weltgetriebes, in die er als junger Maun mit hineiugezogen wurde.

Alls Guftab fieben Inhre alt war, wurde er bon den Eltern auf die damals nach dem Pestalozzi'ichen Shstem in Frankfurt errichtete sog. "Musterschule" geschickt, an welcher der später hochberühmte Diesterweg



zur Zeit einer der Lehrer war. Die Eltern zogen diese Schule den öffentlischen und Privatschulen der Stadt vor, welche noch nach dem alten Shstem geführt wurden. Obwohl Körner in seiner Selbstbiographie, — welche ich für diese Abhandlung sorgfältig benutt habe, und die meine Hauptquelle war — obschon er darin auf beschiedene Beise sagt, daß er tein besonderk sleißiger Schüler gewesen sei, so ist doch sicher, daß er nicht unaufmerksam war, denn als er das Shmuasium seiner Baterstadt bezog, durste er die beiden untersten Grade überspringen und konnte gleich mit Quarta beginnen. Dazu mochte auch wohl besonderk dienlich sein, daß er noch Privatunterzricht im Lateinischen erhielt und im Hause und in des Baterk Geschäft viel französisch sprechen hörte; gab ihm doch schon früh die Mutter Unterricht in dieser Sprache, wobei sie Meidinger's Grammatik benutte, "aber", schreibt er, ich lernte mehr von ihrem Sprechen, als aus den Büchern."

Ein anderer Umftand darf auch nicht vergeffen werden, daß, feit er zu lefen angefangen hatte, in feines Baters Buchladen, wo ihm allerlei Buder zur Berfügung ftanden, er eine formliche Lefewuth entwickelte, zuerft mit Ingendschriften beginnend und dann immer bedeutendere Berte las. "Ich hatte bereits", fchreibt er, "ehe ich vierzehn Sahre alt war, alle Ro= mane von Cooper, Balter Scott und Bashington Irving (natürlich in deutsche Uebersetungen) gelesen. Besonders Irving erfreute mich fehr. Ich hatte alle Gedichte Schiller's gelesen und seine Dramen, und hatte fast alle feine Balladen auswendig gelernt, welche ich dann meiner Mutter gur höchsten Freude vordeklamirte. Aber nicht alle meine Jugendlitteratur war bon diefer edlen Art. Die damals popularen Ergablungen bon Raubern und Raubrittern interreffirten mich ebenfalls, und manches andere feufationelle Beug - und ich glaube, es hat mir feinen Schaden gugefügt." Liebesgeschichten und fentimentale Sachen mochte er jedoch nicht leiden und überfclug er. "Die einzigen fentimentalen Romane, die ich liebte und noch liebe, find Rouffeau's "La Nouvelle Heloïse" [frangöfisch ?] und "Berthers Leiden".

Bald nachdem Gustab konsirmirt worden war (seine Eltern waren Lutheraner, aber höchst freisinnig und interessirten sich nicht besonders für die Kirche, allein es war einmal gebräuchlich, und so wurden die Kinder lutherisch konsirmirt) im Jahre 1824 bezog Körner das Ghunasium in Franksurt, wie bemerkt auf Quarta, und uach Schluß des ersten Halbigahres wurde er bereits zur Terzia befördert. Sein Bater hatte ihn für einen wissenschaftlichen Beruf bestimmt, entweder zum Arzt oder Juristen und nach dieser Richtung ging auch sein Studium. So wurden denn fleißig Philologie und Naturgeschichte, wie das Erlernen des Lateinischen, Griechischen, Französischen und Euglischen getrieben, obwohl er selber gesteht, er habe mehr Liebe zur Geschichte und Litteratur gehabt, mit Lust den Homer und Vergil gelesen und die Oden des Horaz und die Metamorpho-

sen Dvids, wie auch die französischen und englischen Dichter, als die strengeren zur Inrisprudenz — wosür er sich endlich entschied — hinneigenden Schriften, die Neden des Demosthenes und den Cicero. Auch die dentsche Geschichte des Alterthums und Mittelalters interessirte ihn, und neben den französischen wurden auch die englischen Dichter und Schriftsteller fleißig in der Ursprache gelesen, und Addison, Steele und Burke hatte er bald bewältigt; an Shakspeare im Englischen kam er erst in Jena, wo sie einen Shakspeare Klub gründeten, dem er sich anschloß.

Auf bem Ghunafium wurde Körner mit einem Frankfurter Nachbarn innig befreundet, dem fpäteren Dr. med. heinrich hoffmann, dem durch feine Dichtungen berühmt gewordenen Sanger der von Wilhelm Speier in Mufit gesetten Ballade von den drei Liebchen:

Drei muntre Burschen faßen Gemüthlich bei bem Bein 2c.

und zahlreiche Lieder und besonders dem allerorts in mehr als hundertundsfünfzig Aussagen verbreiteten "Struwelpeter." Beide im gleichen Alter stehende Jünglinge hatten Anlage zur Poesie, und sie ließen gemeinsam in den freien Stunden den Pegasus lebhaft springen, sich gegenseitig zu dichterischen Bersuchen anregend. Das begann mit Nebersehungen ans dem Lateinischen und Griechischen und wie es bei jungen dem Anabenalter eben entwachsenden Studenten gewöhnlich der Fall ist, tritt die anafreontische Muse zuerst in die Reihe. Körner hat eine kleine Auswahl seiner Jugendgedichte ausbewahrt und sie seiner Braut und späteren Gattin, Sophie Engelmann, gegeben, als er von Belleville nach Lerington, Ah. ging, um dort das amerikanische und englische Rechtswesen an der Transplvania Universität zu studiren, mit der folgenden Widmung:

#### An Sophie beim Scheiden.

Nur in wenig Augenbliden hat mir Dichtfunst hold gelächelt, Unr ein wenig von Begeist'rung hat mir Muse zugefächelt. Corpus Juris und Pandetten bannten mich zur Erde nieder, In dem dumpf'gen Hörersaale drängten sich zurück die Lieder. Und als ich den trock'nen Schulstanb von den Füßen abgeschüttelt, Hört' ich, wie mein Bolt sich rüftet, wie es seine Ketten rüttelt, Wie's die Arme krampshaft reget, wie es seine Kauste ballt. Uch! Sonett und Liebeslieder sind mir in der Brust verhallt: Nicht in Sängen mocht ich leichtern Zentnerlast mir in der Brust, Kampf nur sucht' ich, suchte Freiheit, suchte freud'ge Schlachtenlust.

In dem Kampfe unterliegend, ließ ich Freund' und Heimathlande, Ungewisse Hoffnung tragend zu dem fernen fremden Strande.



Meeresfahrt und Glück der Liebe schwellten nicht der Sarfe Alänge, In dem Glück der Liebe dacht' ich an des Kerters finstre Enge. Auf dem weiten Meere hört' ich, wie die Fesseln schaunig tönen, In den ungemeß'nen Lüften hört' ich Kerterthüren dröhnen, Sörte, wie die Knechte jubeln, sah, wie Männer ängstlich schweigen, Wie sich bange Seelen schmählich vor dem Königsthrone neigen. — Siegeslieder möcht ich singen, süßer Freiheit neue Lust, Doch zertret'ne Fosssnung berg' ich in der sturmbewegten Brust.

Meines Innern Offenbarung lebt nur wenig in den Zeilen; Süße Mnße mochte bei mir flücht'ge Stunden nur verweilen. Nicht im Hampfe ift die Harfe mir erklungen, Noch hab' ich auf hohem Meere meiner Liebe Glück gefungen. Doch was foust im Busen lebte, was die Brust mir heiß bewegt, Hab ich Dir, mein Kind, vertrauend in das liebe Herz gelegt. Reih' der Liebe Offenbarung an der Ingend bunte Lieder, Und Dir leb' ich ganz vollendet, Du erkennest ganz mich wieder. Reih' die Stunden süßen Träumens zu der Sänge munterm Krauz, Und ich bin es: Du hast Deinen treuen fernen Liebsten ganz.

Belleville, am 16. Oftober 1834.

Ann folgen etwa dreißig Gedichte, von denen ein paar hier Plat finden mögen.

An die Inra. (1825.)

(Meberfegung aus dem Anafreon.)

Die Atriden möcht ich preisen Und des Kadmos fühne That, Aber meiner Leher Saiten Rauschen nur im Liebeston. Süngst die Saiten zu verändern Sucht' ich und die Laute ganz, Und ich sang die Siegestämpse Herakles'. — Die Laute doch Tönet nur von Liebe wieder. — Lebet wohl dann, lebet wohl Ihr Heroen! denn die Leher Einzig nur von Liebe singt.

Epigramme.

(Aus bem Martial. I, 48.)

Todtengräber ift jest Daeulus, ber neulich noch Arzt war: Gi, was wundert ihr euch, war er als Arzt es nicht auch ?



II, 80.

Alls dem Feind er entfloh, gab Fannias felber den Tod fich : Unfinn ift es fürwahr ; fterben, damit man nicht ftirbt.

Und die etwas fpater entstandene

Prophezeihung.

Em'ges Leben wünsch ich Goethen, Denn gewiß es sept sein Tod Hunderttausend von Poeten Bei Ertase — uns in Noth!

Mit Hoffmann machte Körner Ansflüge in die Amgegend und sie erfreuten sich der schönen Natur, der Berge, Thäler und Ansichten der hügelbeschattenden Forsten und Weingärten und der die Felsengipfel krönenden Schlösser und Burgen des romantischen Rheinlandes. Auch romantische Liebschaften wurden angeknüpft oder vielwehr nur getränmt, wie das bei der Jugend so gebräuchlich, und die schwarzen, braunen und blauen Ausgen, die Rosenwangen und goldenen Locken der Schönen wurden in Sonetzten und Madrigale besungen; was sich aber von Körner darüber erhalten hat, ist zu alltäglich, um hier wiedergegeben zu werden. Aber auch größere Pläne trug er damals im Kopfe. So wollte er Walter Scott's "Braut von Lamermoor" dramatisch bearbeiten, und hatte bereits den gauzen Entwurssertig und den ersten Alt vollendet, den er seinem Bater gab — der auch Gedichte geschrieben und gedruckt hatte — um ihn zu prüsen. Sein Bater, schreibt er, habe ihm weder das Manuskript zurücks noch sein Urtheil dars über abgegeben.

In diese Jugendzeit Körner's fallen auch die Tage des noch unter der Asche glimmenden Bultans des deutschen Boltsunmuthes über die Thransnenherrschaft der Fürsten, welche unter der Führung Metternich's damals in Deutschland schaltete und waltete. Körner's Eltern waren mit dem unglücklichen Sand und dessen Familie warm befreundet. Außerdem war Körner's Bater, wie schon bemerkt, ein intensib freiheitlich gesinnter deutscher Patriot, dessen Geist sich auch in noch gesteigertem Maß auf den Sohn vererbte, wie wir später sehen werden. Vorläufig aber lebten die jungen Symnasiasten in der damals herrschenden Romantis. Sie waren sich uoch nicht des eigenen Selbsts bewußt, sondern schwärmten für das kommende einige starke Deutschland nur in zagen Bildern der Vergangenheit. So singt der achtzehnsährige Körner 1827 seinen Sang

Don deutschen Telden.

Es ertone helle mein beutsches Lied Den germanischen Helden gelden gu Chren.



Die Tugend, die unsere Brust durchglüht, Das Gedächtniß es soll sie uns lehren : Der Uhnen fräftige, herrliche Zeit Bon Tugend voll und Ritterlichfeit.

Und wem gebührt wohl das erste Lob? Dem Sermann, dem Römerbezwinger, Bor welchem die mächtige Rotte zerstob. Der gierigen Länderverschlinger; Bor welchem die stolze Roma erbebt, Def Name noch nach Sahrtausende lebt.

Und es lebe Karl, der gewaltige Held, Der fräftig das Szepter geführet, Der mit großem Sinn einst die halbe Welt Und mit Weisheit und Liebe regieret, Der Deutschland so groß und so start gemacht Zu männlichem Kampfe in blutiger Schlacht.

Und Seinrich, der Städte und Burgen erbaut, Der Gesetze und Bürgerthum lehrte; Den die hunnen mit feigem Entsetzen erschaut, Der Leutschland väterlich mehrte: Er lebe fammt den Ottonen hoch, Die zerbrachen der Deutschen schimpfliches Joch.

Und der hohen ftauf en edles Geschlecht, Es herrschte so treu und bieder. Auch habs burg fämpfte für Chre und Recht, Barf den stolzen Böhmen danieder: Und siegreich töute sein Name im Streit, Der dauern wird bis auf ewige Zeit.

Und Maximilian prangt hoch und hehr Unter Deutschland's wackeren Rittern; Ein Sinnbild der Treue und Stärfe ist er, Bor welchem die Feinde erzittern. Das Ander führt' er mit fräftiger Hand, Als der Sturm durchbrauste das deutsche Land.

Wer zerstörte so kühn das Lügengespinnst, Wer tropte dem pähstlichen Dränen Und weihete sich der Wahrheit zum Tienst, Um die Welt vom Trug zu befreien? Du bist es, Luther, es lebt dein Wort Bon Gott geschüpt durch Jahrhunderte sort.



Und die ihr den Ahnen an Auhme gleicht Sollt leben im Klange der Lieder: Du, Braunfch weig, der uns die Freiheit gezeigt; Du, Scharnhorft, so tapfer und bieder; Und Körner, der muthige Sänger auch, Und Hofer, der Held uach der Väter Branch.

So ertone denn heller, mein deutsches Lied, Den germanischen Helden zu Ehren!
Threr Tugend, die unsere Brust durchglüht, — Wir wollen zu folgen ihr schwören!
Hoch lebe der Ahnen träftige Zeit,
Bon Tugenden voll und Nitterlichkeit!

Das war schon der freiheitliche Geistesflug, wenngleich noch ganz bom Besen der Romantit befangen. Als dann der Philhellenismus die Gemüsther erwärmte und viele deutsche Tünglinge nach Griechenland zogen, um daselbst die Freiheit erringen zu helsen, darunter auch sein älterer Brusder Friedrich, da griff der junge Körner schon etwas keder in die Saiten und beklagte die deutsche Theilnahmlosigkeit an diesem modernen Kreuzzug, der doch einzig aus dem Besen der Romantik entsprang:

#### Navarino. (22. Oktober 1827.)

Seiß wogt die Schlacht, es donnern die Geschüße, Gs ringen Belten in dem blut'gen Kampf; Aus hundert Schiffen sprühen Fenerblige, Der Simmel hüllet sich in Pulverdampf. Die Flotte flieget auf in lichte Flammen, Es ftürzt der Feinde Macht im Au zusammen.

Für Freiheit streiten und für Necht die Brüder, Für Glauben, Duldung und für Menschenglück. Sie leben ewig in der Nachwelt Lieder, Auf ihnen ruht der Enkel später Blick. Sie werden früh, durch freies freud'ges Sterben, Des Auhmes schönsten Strahlenkranz erwerben.

Doch wir, Germania's einst so stolze Söhne, Wir stehen muffig bei dem Schlachtentanz: Die Brüder sterben für das Große, Schöne, Wir schau'n erstaunt in ihres Ruhmes Glanz. Die Jugend griff so freudig zu den Waffen, Denn in der trägen Ruh muß Kraft erschlaffen.



Du deutsches Bolf, geehret einst von allen, Wie schwach und traftlos bist du ohne Haupt! Bergebens sind viel Taufende gesallen, Nicht ward erfüllt, was freudig sie geglaubt. Was sie mit blut'gem Opfertod errungen, Hat deiner Fürsten Schjucht längst verschlungen.

Bo jest Britannien's Söhne Lorbeern flechten, Bo Rußland's stolzer Abler siegend fliegt, Bo Gallien's Kinder ew'gen Ruhm erfechten, Bo der Hellenen Spartertugend siegt: Bo Götterzeichen zu dem Kampfe mahnen, Da suchen wir umsonst die deutschen Fahnen.

Während dieser Symnasialzeit unternahmen Körner, Hoffmann und einige audere Freunde in den Ferientagen vielfältige Ausflüge nach Norben und Süden, wobei sie bis nach Seidelberg und dem badischen Schwarzwald, nach der Rheinpfalz und zulest den Rhein abwärts über Kreuzuach, Bingen, Bonn, Koblenz, und Köln bis Düsseldorf kamen, überall die herrstichen Rheinfzenerien bewundernd. Körner's Schilderungen der genossenu Ratureindrücke sind begeisternd und zeugen von dem Angen, den das Schauen der schönen Ratur der Jugend gewährt. Auch über die Baudenkmäler und Werke der Kunst, die sie fahen, äußert er sich in hochverständnisboller Weise, hatte er doch in des Vaters Gemälde- und Stichsammlung einen scharfen Sinn für das Wesen und Schöne der Kunst sich angeeignet.

Im Krühjahr 1828 machte Körner sein Abiturientum und nahm Abfchied bom Shunafinm. Er war aufänglich unfchluffig, welche Univerfität er beziehen wollte und ichwantte zwischen Marburg, Giegen, Erlangen und Jena. Am liebsten ware er nach Beidelberg gegangen, wo er bereits viele Befannte und Freunde hatte, allein mit Schluß des Semefters hob die badifche Regierung nad dem preußischen Borbild die Konstitution der Burfceufchaften auf und weigerte fich, nach langen Unterhandlungen, diefe wieder zu Recht anzuerkennen, worauf 300 Studenten die Univerfität berließen und diefe für drei Jahre mit dem Burichenschaft&-Interdift belegten. Körner aber hatte bereits in früher Jugend, als tüchliger Turner und mit freiheitlicher Gefinnung ausgestattet, eine ftarte Neigung zum Beitritt ber Burichenschaft gefaßt, und fo ging er benn, nachdem er noch durch bas Studium der flaffischen Sprachen, worin er fich weiter ausgebildet hatte, bon einem Neffen Goethe's, Dr. Fegtor, Privatunterricht erhielt, nach Jena, welche Universität sich damals, durch Heranziehen tüchtiger Kräfte, von dem Stoß des Anfangs der zwanziger Jahre wieder erholt hatte, als der Streit mit den beiden Follenius und anderen freiheitlich gefinnten Mannern beseitigt war.



Seinen Beg, oder vielmehr Umweg, nach Jeua machte er mit einer Reise über Leipzig, Berlin und Breslau, wohin von Genf ein Juhrwerk, (eine Dilligence) angefündigt worden war. Ausgestattet mit Studentensjacke, Kanoneustiefeln, Cereviskappe, langer Pfeise und einem Schläger an der Seite, trat er an die Kutsche, stutte aber, als er das Inhrwerk mit vier Damen, darunter eine von reiseren Jahren, die als Gouvernaute der drei jungen Mädchen diente, besetzt fand. Auch diese waren erstaunt über den burschieß erscheinenden Jüngling, aber Körner gab seinen Schläger au den Fuhrmann ab und versprach, wenn er rauchen wollte, so würde er sich neben diesem auf den Bock sehen. Die Damen waren Französinnen ans der Schweiz, und da Körner ziemlich gut französisch sprach, so löste sich dalb die wechselseitige Verlegeuheit.

Bei Gelegenheit dieser Reise besuchte Körner nahe Eisenach die historische Wartburg, wohin ihm die Französinnen, die Calvinisten waren, nicht
folgten; besuchte Altenburg und schildert das Leben und Wesen dieser
germanisirten Wenden und die schönen Thüringer Lande und kehrte von
Breslau über Gotha nach Weimar zurück, wo er, nachdem sie noch das
Goethehaus besucht hatten, von seinen schweizer Reisegenossinnen Abschied
nahm. Bon Weimar machte er den Weg zu Fuß nach Iena, woselbst er
an einem Serbstmorgen 1828 ankam und sosort die Studentenkneipe, den
"Burgkeller", aufsuchte. Er bestellte sich ein Glas Vier, worauf ihm ein
"Jüngling" (so nannten Studenten die Auswärter) eine sog. "Stange"
brachte. Es war Weißbier, das ihm nicht mundete.

Nach einer Beile tam ein Student herein, mit dem fcmarg-rothgolbenen Band, jum Beichen, daß er bem inneren Rreis der Bruderschaft augehörte. Diefer bemertte fofort, daß Rorner ein "Buchs" fei, beftellte eine "Stange", feste fich zu Körner an den Tisch und fragte: "Gerade angekommen ?" - "Ja!" - "Boher ?" - "Bon Frankfurt." - "Frankfurt, fei willfommen Bruder bon der Schwesterftadt! Ich bin bon Lübed. Willst Du dich der Burschenschaft auschließen?" - "Ja." - "Das erste Jahr, mußt Du wiffen, faunft Du nur dem außeren Rreife angehören. Du mußt geloben, auf Chrenwort, die Regeln ber Burfchenschaft treu gu beobachten und eines guten Betragens Dich befleißen, und jedes Cemefter einen fleinen Beitrag bezahlen. Damit erlangft Du Dir den Gebrauch der Bibliothet und den Butritt zum Paufboden und Turuplag. Wenn Du würdig befunden wirst, kannst Du nach Jahresfrist ein wirkliches Mitglied werden und darfit das Band der Rorpsbrüder tragen." - Rörner erwiederte, daß er in Beidelberg viel mit den Studenten verfehrt habe und von allem bereits unterrichtet fei, daß er die Gefchichte und den "Komment" der Burichenschaft genau tenne. Er beschwerte fich über bas Bier, allein ber Fremde fagte, daß es ihm aufänglich ebenfowenig gemundet habe, aber nach und nach gewöhne man fich baran, worauf er noch aus Goethe's "Fauft", der "Studentenbibel", gitirte :



"Das kommt nur auf Gewohnheit an. So nimmt ein Kind die Mutterbrust Richt gleich im Anfang willig an, Doch bald ernährt es sich mit Lust."

Sein Lübecker Freund, dessen Burscheuschaftsname "Habatut" war, stellte ihn am Mittag den andern Brüdern vor und bald war Körner mitten in das Studenteuleben eingeweiht. Er war schou von Hause aus ein guter Turner und geübter Fechter und errang sich schnell Respett unter seinen Komilitonen. — Nach Unterbreitung seiner Reisezuguisse (abiturien) wurde er den Regeln gemäß auf der Universität immatrisulirt, und besuchte nun die Vorlesungen der Prosesson, von denen ihn Fries (Naturphilosephic), Zimmern (römisches Recht) und Luden (Geschichte) am meisten interessischen Er war, wie er selbst schreibt, nicht gerade der fleißigste, aber doch ein aufmertsamer Schüler der Lehraustalt. So verstossen zwei Jahre ernsten und heiteren Studenteulebens in Jena.

Bährend der erften Beihnachtsferien unternahm Körner in Gefellfcaft mehrerer Freunde eine Fußtonr nach Leipzig und Salle. In Altenburg, wo er in der Familie eines Mitstudenten drei Tage verweilte, lernte er jest erft die Sitten und Manieren der alten Benden tennen. - In den Sommerferien murden Ausflüge in die Umgegend, und furg bor dem Ende ber Bakang noch eine Spriptour von 3magen nach der Annigburg unternommen. Auf dem Beimweg beschloffen mehrere von ihnen, mit einem Rahn über die hoch angeschwollene Saale zu feten, mas Körner und einige der anderen ablehnten, trot dem Bitten feiner intimen Freunde Sember und Florencourt. Sie machten lieber den Umweg über Golmersdorf, Sier erfuhren fie am Nadmittag im Birthshaufe, daß das Boot umgefchlagen und drei der Studenten ertrunken waren, Semper, Schuittger und der altere Beffel. Das Boot wurde bom Fährmann an einem Seil über den Aluf gezogen, ale fie aber in der Mitte des reifendes Stromes maren, bermochte der Kährmann das Seil nicht mehr zu halten und das Boot fipp= te um, alle mit Ausnahme des jüngeren Beffel in die brausende Fluth ftürzend. Beffel klammerte fich an das Boot und entkam, Florencourt und der Fährmann retteten sich durch Schwimmen, die andern drei ertranken. Um Abend murden die drei Leichen aus dem Aluf gefischt und bei Golmersdorf auf dem Rirchhof begraben. Diefer Unfall regte Körner zur Abfaffung eines Gedichtes an : "Die Saalnige", bas, wie er meinte, im Geifte bon Goethe's "Fischer" (erschreibt in feiner Selbstbiographie irrthumlich ber "Erltönig") empfunden sei, fügt aber hinzn: "Si parvæ licet componere maxima", es ließe fich doch nicht mit dem Meisterwert Goethe's bergleichen, worin ich ihm Recht gebe.

Unter den Studenten in Jena herrschte ein freier, baterländifder Geift, man durfte es einen revolutionaren Geift nennen, und bald war bei



Körner die Nomantif verstogen und die Realität feierte einen siegreichen Einzug in seinem Wesen, das nicht mehr von ihm wich und sich in seiner Betheiligung an den Freiheitsbestrebungen äußert, wovon später die Nede sein wird. Im herbst 1830, an dem Jahrestag, an welchem die Freunde ertrunken waren, pilgerten sie nach Golmersdorf, wo sie Kränze auf deren Gräber legten. Körner schrieb für diese Gelegenheit das folgende, ganz in der Vorahung der kommenden Ereignisse gedachte Lied:

#### Verkündigung im Herbft 1830.

Bu Golmersdorf an der Saale Da deckt ein Leichenstein Drei Jünglinge zumale Im bleichen Mondenschein: Der Strom hat sie entnommen Der heitern Ingendlust, Bur Ruhe sind sie kommen Der Frende kann bewußt.

Der Freund mit leisem Schritte, Beim fühlen Abendduft, Erweckt mit seinem Tritte Die Geister aus der Gruft: — "Bir ruhen nimmer länger, Da unser Aug dich schaut, — Willsommen trener Sänger Mit deiner Harfe Laut!

"Bringst du uns frohe Sage, Des Baterlandes Glück? Berfündest schöne Tage, Der Freiheit Sonnenblick? Wir hörten's mächtig dröhnen, Wie heller Schwerterklang; Sag, ist den Geldensöhnen Gestillt der fühne Drang?"

Thr Jünglinge so bieder, Bas eure Brust bewegt, Lebt nur im Klang der Lieder, Die Geisteshanch erregt. Doch will's allmählig tagen, Durch Racht drängt sich das Licht, Die fühnen Herzen schlagen, Der Knechtschaft Kette bricht.

Die Harfe tönt noch leife, Nur Ahnung füllt die Bruft, Noch klingt nicht frohe Weife, Nicht freud'ge Siegesluft. Doch mußt ich ench verfünden, Was Hoffnung sich erbaut: Wen möcht ich besser finden, Dem ich mein Lied vertraut!

Und wird ber Kampf gefingen, Nach dem auch ihr gestrebt, Dann wird es zu ench dringen, Daß euer Grab erbebt.
Dann janchzen Siegeslieder Auch dieses Thal herab,
Dann weckt der Sänger wieder Euch freudig ans dem Grab.

Im darauffolgenden Frühjahr (1829) machte Körner in Gefellichaft eines gewonnenen Freundes und Mitftudenten, Goeden aus Medlenburg, ei= nen Ansflug durch das Regnisthal über Bamberg, Erlangen nach Nürnberg, welche Stadt den jungen Studenten angerordentlich gefiel. "Ge ift die einzige Stadt, die ich gesehen habe", schreibt er, "wo noch bas gauze Mittelalter lebendig ift." And, hier bewunderte Körner die reichen Banten und Runftschäte, die fie überall vorfanden. Nachdem fie fich einige Tage bier umgefehen hatten, manderten fie über Gichftadt und Ingolftadt nach Minden, wo fie eine Boche lang fich aufhielten und im Rreife der Rorpsbrüder frobe Stunden berlebten. Sier lernte Rorner feinen fpateren Schwager, Theodor Engelmann tennen, der in München die Rechte studirte, und deffen Freundschaft auf feinen schließlichen Lebenslauf fo mächtigen Ginfluß übte. Sie erfreuten fich während ihres Aufenthalts nicht bloß des vortrefflichen Bieres im Sofbrauhaufe und der schmuden munchener Rellnerinnen, fondern fie bewunderten auch die Runftschäte Münchens, besuchten die Pinakothek, Glyptothet und andere Sehenswürdigkeiten der Sfarftadt, welche Korner in lebendigen Farben schildert.

Münden war als das Endziel ihrer Reife bestimmt, allein die bairischen Hochgebirge und salzburger Alpen lockten Körner noch zu einer Beiterreise nach Salzburg. Goeden war so bezanbert von München, daß er sich weisgerte, mitzugehen, allein ein Student aus Erlangen, namens Funk, erbot sich, die Justour mitzumachen. Im Gasthause zu Aibling trasen sie eine Gescuschlächaft von drei recht gentil anssehenden jungen Leuten, einen Herrn, etwa dreißig Sahre alt und zwei artige Knaben, deren Blousen mit feinen

Stickereien besetzt waren. Sie tranken Bier und aßen Brod und Räse, wie die übrigen Gäste. Der Mann trug einen Knappsack und die Knaben zie lindrische Blechbüchsen, den Botanisirbüchsen ähnlich, worin sie ihre Wäsche trugen. Mit diesen machten sie den Weg nach Nosenheim, wo sie die Salinen besuchten. Unterwegs ersuhr Körner von dem Mann, daß er der Erzieher der beiden Knaben und diese die Prinzen Otto (nachmaliger König von Griechenland) und Lnitpold (der jeßige Prinzengent von Baiern), die Söhne des "Dichterkönigs" Ludwig's I. von Baiern seien.

Nachdem sie gemeinsam die ausgedehnten Salzwerke besichtigt, trennten sie sich von den jungen prinzlichen Reisegenossen, wanderten bis zum Chiemsee, den sie in einem Nachen bis Herrenwerth befuhren, wo sie spät Abends ankamen. Bei Herrenwerth, auf dieser größten Insel des Chiemsee's, erbaute Ludwig II. später sein Zauberschloß "Hohenschwangan", das ungezählte Millionen verschlang. Bon Herrenwerth suhren sie am nächsten Frühmorgen nach einem kleinen Dorf, von wo der Beg nach Salzburg weiter führte. Nach Traunstein am Traunsluß kamen sie spät in der Nacht und am nächsten Tag hatten sie eine strenge Justonr vor sich, um noch vor Dunkelheit Salzburg zu erreichen. Die Sonne war bereits im Sinken, als sie an dem Ziel ihrer Fahrt anlangten.

Sie besinchten hier das "Mozarteum" und das Geburtshaus von Theophrastus Paracelsus, bewunderten die ganz im italienischen Sthl erbaute Stadt und die herrlichen Alpenszenerien, welche hier mächtiger sich dem Auge boten, als sie sie jemals gesehen hatten. Bon Salzburg reisten sie dann hach Berchtesgaden, um die dortigen großen Salzbergwerke zu besuchen, die Körner höchst romantisch schildert. Auch den großartig schönen Königssee, mit seinen Felswänden und den diesen Doppelsee umgebenden Bergriesen, den Wahmann und andere Gletscherge, schildert er voll Begeisterung.

Sie wollten darauf wieder nach München zurückfehren, allein in Reischenhall trafen sie einen göttinger Studenten, namens Büstenfeld, welcher das österreichische Throl bereisen wollte. Körner beabsichtigte, sich hier von den Freunden zu trennen, da sein Geld zur Neige ging, aber Büstenfeld sagte, er solle nur mitkommen, da er mit genügend Mittelu versehen sei und ihn frei halten wolle. Körner entschloß sich, das Anerbieten anzunehmen, und nun sah er zuerst das gewaltige Schauspiel der Alpen, zu denen die früher geschauten Berge doch nur ein mattes Vorspiel waren.

Se ift nicht möglich, hier im engen Rahmen einer biographifchen Stizze, ben Schilberungen bes begeisterten Jünglings zu folgen ; die zahlereichen Bergfpigen und Gletscher und himmelhohen Wafferfälle, die engen Schluchten, durch benen fich der Weg durchdrängte ; das heitere Volksleben in ben Gebirgsbörfern und das ungeschminkte, aber züchtige Wesen der



Mädden und jungen Männer, mit den beredten Borten wiederzugeben, wie ce Körner und hundert Andere nach ihm geschildert haben. "Bir sahen bie Leute, ich mag fagen, "au natural." ..... "Ich muß davon abstehen," fcreibt er an einer andern Stelle, "eine Beschreibung von Innebruck gu geben. Seine Lage ift fo fcon, daß jede Schilberung betteln geben mußte." Die größte Attraction übte auf den funftverständigen Körner die bortige Franzistanerfirche mit ihren gahlreichen Dentmälern, worunter ihn das Dentmal Marimilian's I., von Collin von Medeln ansgeführt, befonders auffiel. Es fei schoner, meint er, als alle Denkmäler die er in dem tunftfinnigen Spanien, wo man doch mit den reichften Mitteln die prächtigften Monumente errichtete, und schoner als er jemals folche in Deutschland. Frankreich und den Niederlanden gesehen habe. Neben diefem von tunftfinniger Pracht redenden Denkmal, habe ihn auch das schlichte Monument Andreas Sofer's in berfelben Rirche angezogen. "Sier ruht in Gott Undreas Sofer, erfchoffen, A. D. 1809." "Nach meinem Befuch" fchreibt er, "habe man, wie er glaube, über oder nahe bem Grabmal des alten Belden ein toftbares Monnment errichtet."

Von Insbruck befuchten fie das Billerthal und Maria-Bell, wo am Abend die Burichen und Madden in ber Alpenichente fich versammelten, zu den Alängen der Bither jodelnde Lieder fangen und fich am lebhaften Tang erfrenten. Es fei gar nicht schwer gewesen, meint Körner, eine bralle Tängerin zu finden. Ginen Frangofen aber, der fich in ihrer Gefellichaft befand, habe eine ftammige Throlerin im Dreher fo arg herungefchmingen, daß er ichwindlich wurde und später nicht bewogen werden tounte, nochmals einen Tang zu wagen. "Ihre Tange", fchreibt Körner, "feien nicht gerade nach der Manier unferer Ballfale. Bon Beit zu Beit murde der Ravalier feine Partnerin loslaffen, auf feine Lederhofen den Zatt flopfen, fich niederduden, bann auffpringen und mit einem Jandger feine Schone erfaffen und fie hoch in die Luft schwingend, wieder auffangen. Es fei üblich. daß der Tänger feine fcone Genoffin nach jedem Tang mit einem Schoppen Beltliner Bein, einem leichten fußen Rothwein, bewirthe, der wirklich febr gut zu trinten fei."

Am nächsten Morgen ging es nach Birl, am Fuße der Martinswand. Man tönne diese neunhundert Fuß hohe steile Felswand uicht von vorn besteigen, man müsse sie von den Flanken angreisen, und das sei noch außersordentlich beschwerlich und gefährlich. Bickzack Kfade führten bis zum höchsten Gipfel hinan. Ihr Bick, meint er, sei nur dis zur Stelle gewesen, wo Kaiser Maximilian auf der Gemsenjagd abgestürzt war und erst nach zwei Tagen durch die Landlente mittelst Stricken aus seiner gefährlichen Lage befreit werden konnte. Ihr frauzössischer Genosse wurde gleich nach den ersten zweihundert Schritten schwindlich, die übrigen kletterten bis zu der achthundert Fuß hohen Stelle, von der Kaiser Max befreit wurde, aber



höher hinan wollte Keiner, und so tehrten sie nach Birl zurück, wosebst sie sich von ihren Strapahen erholten und dann den Weg über Secselb nach München zurück nahmen. Körner wäre gern mit seinem Freund das Etschtal hinab nach Südthrol und Italien gereist, allein die Ebbe in seiner Tasche (und auch Wüstenseld's Kasse reichte nicht mehr für beide aus) verhinderten es. Damals war es, als er seine prächtige Elegie: "Schusucht nach Italien", im Geiste dachte, eine Idee, der er erst später die poetische Form und Gestalt verlieh. Er schrieb dasselbe in München nieder, als er von Jena nach dort übersiedelte, seilte es aber auf meinen Rath noch 1887 als Körner es mir zwecks Veröffentlichung zusandte.

#### Sehnfucht nach Italien.

(Am nördlichen guße des St. Gotthard.)

Bon den Bergen herab, den eifigen, in die Gefilde Emigen Lenges, ber fich über bich lieblich ergießt, Berrliches Land, mit fonnigem Blau du des Simmels umwölbet, Rolate der Ahnen Kraft fturmend dem ftrebenden Mar, Auf der Rönige Sanpt die täuschende Rrone gu brücken, Die mit unendlicher Macht göttliche Beiligung paart. Bie die Lawine fich fturgt bom wolfenfuffenden Felfen, Mit gewaltiger Kraft alles Lebendige malmt, So gertraten mit eifernem guß Befperien's Garten Deutsche Männer, die fühn lockendem Rufe gefolgt. -10 Mächtig erbebte der Thron bom Glauben auf Welfen gegründet. Blübender Städte Gewalt fanten gefnechtet in Staub! Bon der ronfalischen Flur, vom göttlich-lieblichen Lande, Beldes der Arno durchraufcht, bis gn Trinafria's Strand, 15 Bis zur filbernen Fluth, die Lybien's Rufte umfpulet, Schaltete berrichenden Geift's adlicher Staufen Gefchlecht. Im verzehrenden Rampf befturmten fich Glaube und Berrichfucht, Beide stürzten dahin — Keines des Andern entbehrt. — Ronradin's blühendes Saupt fant unter dem Beile des Benters, Letter des großen Gefchlechts, fühnend der Bater Bergehn. Leife berklangen mit ihm die gewaltigen, braufenden Tone, Die sie mit fräftiger Hand tühn in die Harfe gestürmt. — Längst ift verschwunden die Beit; ce erblühten andre Geschlechter; Anderes fcheinet uns Groß, Anderes fcheinet uns Glück: 25 Doch es erfüllet auch uns nach dir unendliche Sehnfucht, Glückliches Land, das fo viel du uns des Großen geschenkt. Unwiderstehlich treibt der heilige Sinn für das Schone, Nicht das Banner des Reiche uns zur italischen Flur.



Alles was Groß, es fnüpft fich an dich, die du Belten geboteft, Ewiges Rom, an dich, an die allmächtige Stadt! -Ich! nur einmal zu ichauen die Lande vom Meere gefüffet, Einmal zu athmen nur in der verklärenden Luft! Gib mir, gutiger Gott, gib diefem Bunfche Erfüllung : Laß auf thrrhenischem Meer finten die Sonne mich febu. -35 Bom abentinischen Berg auf Roma schweifen die Blicke; Auf Sigilien's Flur wird Arethufa belaufcht. Röftlich erglänget der Schnee bom Gipfel des ichonen Soratte, Auf dem tampanischen Gee gittert der glangende Mond. -Lag mich Tivoli schauen, bas alte rofige Paftum, Un Parthenopen's Strand athmen die himmlische Luft, Benn die Sonne, bemalend mit Purpur die ruhigen Muthen, Scheidend Capri begrußt, fpielende Bolfchen umfäumt. -Bie nach den Armen der Mutter, fo ftrebt mit heißefter Sehnfucht Dankend zu dir mein Ginn, den du als Mutter gepflegt. 45 Du haft, herrliches Land, noch eh' ich es abnte, gebildet Mein empfängliches Berg, meinen erftrebenden Geift. Deinem Boden eutsproßt find die Berte, entsproßt die Gefange, Belde die herrliche That, bildend auf's Neue, belebt. Ausgegoffen in's Meer vertnüpfteft du geiftige Lander, Bas dort Großes gelebt führteft du Glückliches zu! Raum widerfteh' ich bem Drang, noch gahme des Bergens Begierde : Läftige Feffel zerbrich, laß mich, umdüfterte Luft, Deffne dich, felfige Band, berhülle nicht länger bem Auge Glaugenden lethers Blan, purpurnem Meeres Erglühn; 55 Schneeige Alpen bergonnet, bergonnet dem Banderer Durchzug,

Hat doch mein träumender Geift längst eure Gipfel besiegt!

So schied er denn in Birl von Wüstenfeld, welcher nach Süd-Throl und Italien weiter wanderte, und da Körner sich noch ein paar Tage in München und Erlangen aufhalten wollte, war seine Zeit knapp gewessen, nm zum Anfang des Herbstemesters in Iena zugegen zu sein. Er marschiete, dann von Zirl nach Seefeld wit bloß einem Gulden wehr in der Tasche, und müde vom Erklimmen der Martinswand am Morgen und von dem beständig aussteigenden Weg, nahm er auf einem ihn überholenden Throler Wagen Sih, der ihn für zwanzig Kreuzer nach Seefeld brachte. Dort genoß er zum Abendbrod nur ein paar hartgesottene Sier und Brod und ein Glas Kirschwasser, und nachdem er für dieses und sein Nachtlager bezahlt hatte, blieben ihm nur mehr zehn Kreuzer übrig, um ein paar Glas Vier zu kausen und den Weg nach München fortzusesen, das noch zwei volle Tagreisen eutsernt war. Er gedachte, sich mit dem Versehen seiner Uhr im nächsten Sasthause durchzuhelsen, allein er trabte doch am

## 239 W. O. J. T. T. O. J. T. O.

wunderbar ichonen Morgen seines Weges durch die herrlichen Szenerien, welche fich ihm öffneten, ebe er in das Ifarthal hinabstieg, in etwas trüber Stimmung.

Aber fein gewöhnliches Reifeglück verließ ihn auch hier nicht. Er war fanm zwei Stunden gewandert, als ihn ein Banernwagen bon bier ftarfen Pferden gezogen, einholte, mit drei rauhen Banten darauf. Außer dem Auhrmann war der Bagen von vier luftigen munchener Studenten befett. welche von ihren gerien gurudtehrten. Gie jubelten, fangen und lärmten wie truntene Burfden. "In meiner Lage", fdreibt Körner", aber bachte ich nicht an befonders vornehme Abgeschloffenheit. Ich rief den Fuhrmann an, ließ ihn halten und fragte die Studenten, ba noch ein Sigplat leer war, ob ich nicht mit ihnen nach München fahren dürfte? "Jawohl, wenn der Fuhrmann's erlaubt. Wir haben ihn für fo viel @ Perfon gemiethet." Der Auhrmann war mehr als willig, allein um mich auf jede Beife gu fduten, fagte ich ihm, daß ich anger Geldmittel fei und ihn erft in Minden bezahlen könnte und außerdem muffe er meine Wirthshausrechnungen für mich auslegen. Der Juhrmann schüttelte den Ropf, allein die Studenten riefen wie aus einem Munde : "Gei unbeforgt, wir gablen den guhrmann und halten dich frei. Komm berauf, du faunft uns in München qu= ruckbezahlen." Rorner meint, fie hatten an feinem Band gefehen, daß er ein Korpsbruder fei, und diefe fanden überall Gulfe von den Rollegen.

Körner hielt sich nur zwei Tage in München auf, brachte seine Angelegenheiten in Ordnung, und kehrte dann desselben Weges nach Jena 311-rück, den er gekommen war. Goeden und Theodor Engelmann, welcher München für Jena vertauschen wollte, waren bereits abgereist. In Jena wurden nun die Studien während des Semesters fortgesett. Aber bald darauf traf ihn ein harter Schlag. Noch im Frühjahr hatte er seinen Geschwistern das folgende Lied zum Geburtstag des Vaters nach Hause geschickt, das von den Kindern gesungen wurde.

Bum Geburtstag des Paters. (1829.)

Wir nahen dir mit freud'gem Schritte Um Tage der dir Leben gab.
Berweil' noch lang in unf'rer Mitte,
So flehn vom Himmel wir herab:
Der Bunfch, den Kindekliebe fingt,
Gewiß jum höchsten Vater dringt.

D höre unfer findlich Fleben Für eines lieben Baters Glück! Laß unfern füßen Bund besteben, Das walte du mit gut'gem Blick.



Der Bunfch, den Kindesliebe lehrt, Bom höchsten Bater wird erhört.

Wir bitten nicht um eitle Güter, Wir flehen nicht um Glanz und Schein. Du mögest uur ein trener Hiter Der Tage unsers Baters sein. Der Bunsch, der Kindesmund entquillt, Bom höchsten Bater wird erfüllt.

Gib du ihm Muth im heißen Streite, Erhalte ihm den fraft'gen Sinn, Wir bitten dich, o Söchster, leite Ihn siegend würd'gem Ziele hin Du höchster Bater, laß ergehn, Bas Kinder für den Vater siehn.

Schon im Juli 1829 erhielt er die Nachricht von dem plöplichen Tode des Baters, die ihn schwer augriff. Er ging darauf im Frühherbst nach Frautsfurt, um die Mutter und Geschwister zu trösten und die Nachlassenschaft des Baters ordnen zu helsen, die ziemlich in Verwickelung gerathen war.

Im Serbst 1829 machten Körner und einige andere Studenten eine Fußreise nach Norddeutschland, dessen Sauptziel das Harzgebirge sein sollte. Ihr Weg ging über Leipzig, Wittenberg und Pottsdam nach Berlin, wo sie sich einige Tage aufhielten und mit den Korpsbrüdern lebhaft fraternistren. In Berlin besuchten sie die Oper "Don Juan", mit Heurietta Sonntag in der Rolle der Donna Anna, worüber Körner so begeistert wurde, daß er eine viersilbige Charade "Palmen-Sonntag" darüber schrieb, die im "Franksnrter Journal" veröffentlicht und von Börne scharf persistirt wurde. Bon Berlin ging's nach Ludwigslust, Schwerin (wo sie in der Nähe Theodor Körner's Grab besuchten), Lübeck, Kiel, dessen riefiger Hafen ihnen imponirte, und dann nach Hamburg, woselbst Körner die Bestanntschaft Ludolph Wienbarg's machte, dessen "Nesthetische Feldzüge" bald darauf das junge Dentschland in Flammen sesten.

Nachdem sie sich in Hamburg einige Tage aufgehalten, ging ihre Reise durch die Lüneburger Haide nach Braunschweig und Wolfenbüttel, besuchten darauf die Rostrappe an der Bode, wo sie die Sage von dem Mädchen erzählen hörten, daß sich wegen unerwiederter Liebe von dem Felsen herab dort in die Bode gestürzt habe; worüber Körner eine Novelette schrieb, deren Manuskript er später auffand und im "Illinois Beobachter" am 16. und 23. Mai 1844 unter dem Titel "Aus weiner Harzeise" veröffentlichte. Bon dort ging ihre Fahrt nach Wenigerode in das Harzgebirge, bestiegen den Brocken und übernachteten im Brockenhause, wo es Körner jedoch nicht

gefiel. Das Harzgebirge, meint er, möge für die Geologen interessant sein, für den schone Natur suchenden Neisenden aber nicht. Gewiß mußte ihm der Brocken, nachdem er die Alpen geschen hatte, wie ein Maulwurfshaussen vorkommen, von dem Claudius schon sang:

"Der Blocksberg ift der lange Gerr Philifter, Er macht nur Bind, wie der."

Dann ging ihre Fußtour über Göttingen, Kassel, wo sie besonders die schöne Wilhelmshöhe bewunderten, Marburg und Sießen nach Iena zurück. — An alle den Universitäten, die sie besuchten, wurden sie von den Korpsbrüdern freundlich aufgenommen und bewirthet und maucher Salamander wurde auf das wieder zu vereinigende Dentschland getrunken. In Rorddentschland bewunderte Körner die ausgedehuten herrlichen Buchenwälder, die man im Süden gar nicht kenne. Das Bier sei zwar überall schlecht gewesen, allein die frische Milch, besonders in Holstein, habe ihnen sehr gemundet. Auch über die Sanberkeit, die überall herrsche, drückt er sich lobend aus, allein die Schlafstellen (Bettzellen, sog. "Dürke") seien zu dumpfig und die Federbetten zu dick gewesen, daß er nicht ordentlich hätte athmen können.

Im Binter 1829–1830 hörte Körner Borlefungen über das deutsche Kriminal- und Zivilrecht von Prof. Martin und über medizinische Jurissprudenz von Prof. Hente. Er nahm seine Studien mit mehr Ernst, als vorher, nm rascher zum Eramen zu gelangen, damit er seiner Mutter nicht allzusehr zur Last fallen möge. — Um diese Zeit wurde auch das dreihunsdertjährige Indiläum der Augsburger Konsession in Deutschland geseiert, woran die Studenten und Bürger von Jena, die sast lauter Protestanten waren, lebhasten Autheil nahmen. Diese Feier weckte wiedernm das betrübende Gefühl der Schmach, unterwelcher Deutschland zur Zeit litt. Es war ja nicht mehr die Religionsfrage, sondern der Fürstendruck der über alle freiheitlichen Gemüther sich ergoß. In diese dumpse Bestommenheit zuckte plöplich von Frankreich ein Blipstrahl durch die Märzrevolntion 1830. Karlder X. ging seiner Krone verlustig und auf den Bourbonentönig solzte der Orleanist Ludwig Philipp mit dem Versprechen, dem Volke größere Freiheiten zu gewähren.

Dieser Geist des Freiheitsgedankens verbreitete sich auch nach Deutschland und besonders wurden die Studenten an den Universitäten davon augesteckt. Die Burschenschaften jubelten laut, warsen ihre schwarz-rothgoldenen Müßen in die Luft, indem sie die Straßen durchzogen und die Marseillaise sangen. Man hoffte auf eine allgemeine Erhebung, aber nur eine geringe Auzahl des gebildeten Koltes wurde erweckt, die Massen blie- ben in den meisten großen Staaten ohne Bewegung. Nur in einigen der kleineren Fürstenthümer, die beiden Dessen, Nassau und Braunschweig



wurden von den Kleinbauern und untergeordneten Kaufleuten und Handwerfern Bittschriften um Gewährung größerer Freiheiten und Berminderung der Stenerlasten, bezw. Abschaffung der Bölle au die Herrschaften
eingeschäuft, und als dieses nichts fruchtete, wurden die Jollhäuser niedergebranut, die Steuerämter demolirt und die austößigsten Beamten aus
dem Lande gejagt. Der Herzog von Braunschweig ward aus seiner Residenz
vertrieben und sein Schloß in Brand gesteckt (Sept. 1830). Kurz nachher
entstand ein Tumult in Leipzig und in Dresden wurden dem hochverhaßten
Minister von Ende die Fenster eingeworfen und das Haus demolirt, vorwiegend durch Studenten. Aber alles das waren vereinzelte Demonstrationen, die sich im Sande verliefen und die Regierungen zu noch größerer
Strenge bewogen.

Mis die Nachricht von dem Aufstand in Leipzig nach Jena gelangte, glaubte man dort, daß es ein ernftes Borgehen gegen die Regierung bedeute. In derfelben Racht brachen denn auch eine Angahl Studenten auf. barunter Körner und Bilhelm Beber (fpater Berausgeber des "Anzeiger bes Beftens" in St. Louis), und zogen nach Leipzig, um die Revolution gu unterftugen. Mis fie aber aufamen fanden fie, daß es nur gewöhnliche Aramalle gemefen maren, gegen welche fich die Bürgerschaft durchaus ablehnend verhielt, und die gangen Unruhen verliefen fich in nichts. Nach Beng gurudgefehrt, fanden fie denn auch eine getheilte Stimmung, nicht blog unter den Studenten überhaupt, fondern fogar in der Burichenfchaft, die fich barauf fvaltete und die "Germanen" von dem angeren Breis los. löfte. Das ward bann Beranlaffung gn Streitigfeiten und Duelle, die oft blutig berliefen. And mit dem Militär gab es Reibereien, und es fanben Duelle ftatt, die durch ftrenge Gefete Lerboten maren: fomobil ben Duellauten als auch den Sefundanten drohten lange Rerferhaften. Körner war bei einem Duell zwifchen einem Rorpsbruder und einem Offizier Gefundant gewesen, wobei der Student schwer bermundet worden, und obwohl bas Geheinniß von beiben Seiten forgfältig bewahrt wurde, fühlte fich Körner boch nicht gang bernhigt, und er befchloß deshalb, Sena zu verlaffen und feine Studien in München fortzufeten.

In Zena, wo, wie Körner schreibt, die Burschenschaften entstanden, und das deshalb von allen Universitäten als deren Mittelpunkt betrachtet wurde, hatte sich der frühere Mystizismus, der zu Follen's Zeit besonders lebendig war, gänzlich verloren und ein gesunder Naturalismus hatte Einkehr gesunden, so daß Christen, Inden und Ugnostifer in Eintracht mit einander verkehrten. Ihre Gesellschaft sei für alle offen gewesen und das "Thue Necht und schem Riemand" galt als ihr Glaubensbetenntniß.

Mittlerweile war Körner mit Engelmann warm befreundet worden, und da diefer, als Baier, noch ein Jahr in München weiter fludiren unßte, fo gingen fie zusammen dorthin, obwohl Körner's Mutter ihn brieflich



mahnte, nicht nach München zu gehen, da München für einen Protestanten tein passender Ort sei und unter dem Anf der Leichtsliebigfeit bekannt wäre. Ihr ahne nichts Gntes. Die beiden Freunde gingen doch hin und kamen Mitte Oftober hier an. Seine Reise nach München durch das Fichtelgebirge über Würzburg, Erlaugen 2c., hat Körner seiner Zeit höchst graphisch geschildert, und ein Druck derselben (wo ist nicht angegeben) besand sich unter seinen nachgekassen Bapieren.

Während in Folge der französischen Nevolution es in den meisten deutschen Staaten revolutionistisch fiberte, blieb es in Baiern vollständig ruhig. Die Presse war hier freier, als irgendwo sonst und zwischen dem "Dichtertönig", der ja auch als höchst liberal galt, und der Kammer gab es feinerlei Differenzen. So lebten sie denn in München, wo das Leben billig, das Bier vorzüglich und an Unterhaltungen tein Mangel war, die ersten zwei Monate in "dulci jubilo". Durch Senator Thomas in Frantsurt erhielt Körner Empfehlungsschreiben an Professor Adurer u. N. und an mehrere der Künstler (Maler, Bildhauer und Urchitesten), die in Münschen förmlich schwärmten. Da durfte es denn an Genüssen in dem fünstlerischen und sieden München, das ganz nach Körner's Herzen war, nicht fehlen.

Er belegte die Borlesungen bei Prof. Maurer über die Geschichte des deutschen Rechtswesens, bei Prof. Baher über kanonisches und deutsches Zivil-Recht und bei Prof. Stahl über Rechtsphilosophie, und studirte ausfangs mit großem Eiser. Als Körner in München ausam fand er Engelmann bereits dort, der bei einer alten Inngfer, Fräul. von Schmitt, bereits für beide Quartier besorgt hatte. Es war ein großes Zimmer in der viersten Etage (5. Stock) mit vier Fenstern nach der Straße hinans, und obwohl sie vier Treppen steigen mußten, was für die jungen Burschen nicht austrengend war, so bot doch die Höhe von der Straße ihnen Gelegenheit, ungehört von der Polizei Fechtübungen zu treiben, d. h. ihr Zimmer in einen Duellplaß zu verwandeln, worüber Fräul. von Schmitt in Verzweissung gerieth und sie bat, davon abzustehen.

Sonst behandelte die Dame ihre beiden Hausgenossen mit mütterlicher Sorgfalt; Körner fagt zwar, er sei nur mit stiesmütterlicher Ausmertsamsteit bedacht worden, da Fräul. von Schmitt ihn für allzuwild hielt, dem ruhigeren Engelmann gegenüber; aber später leistete sie ihm doch einen großen Dienst, und sie habe noch lange nachher mit seiner (Körner's) Familie in frenndlichem Brieswechsel gestanden.

Mit den Profefforen in Münden, befonders Ofen, war Körner balb befreundet und verfehrte viel in des großen Gelehrten Saufe, wo fich ftets eine ausgewählte Gesellschaft zusammenfand. - Die "Germania" Bur-



schenktgaft in der Ssarstadt war in blühendem Zustande und Körner bald ein eifriges Mitglied bei ihren Kommersen und Ausstügen. Konzerte und Theater wurden besucht und natürlich das "Hosbräuhaus" und andere Birthschaften, wo es vorzügliches Münchener Vier gab, nicht verpaßt. So ging alles denn nach Herzenswunsch während der ersten beiden Monate seiner Anwesenheit, bis zum Weihnachtsabend oder der "Heiligen Nacht", wie es in München heißt. Wie in den meisten tatholischen Ländern, wurde das Hochaut um Mitternacht in feierlicher Weise in den zahlreichen Kirchen zelebrirt, die zum Erdrücken gefüllt waren.

Schon am frühen Abend waren die Sauptstraßen mit Menschen belebt, mit Männern im Feiertagsanzug und ichon geputte Frauen, die an den hellerleuchteten Fenstern der prunkenden Kaufläden vorüberpromenirten. Junge Burichen und Knaben lärmten mit fleinen Trommeln, Pfeifen und Schnarren, die einen höllischen Spettatel verurfachten. Diese Instrumente wurden auch zum Berfauf in den Strafen umbergetragen. Körner und ein halbes Dugend Ctudenten, die in einer Birthichaft gewesen waren. wo es ertrafeines Bier gab, zwar angeheitert, aber feineswegs betrunfen. wurden gegen gehn Uhr durch den Lärm auf die Gaffe gelockt, wo fie fich bon den größten der Schnarren fauften, und bann millarmend nach dem Rarlsthor zogen, wo hart am Thor ein Ramerad wohnte, dem fie eine Gerenade brachten, worin fie von der nachdringenden Menge mit Pfeifen und Trommeln unterftügt wurden. Der von ihnen vollführte garm, meint Rörner, fei nicht ärger gewesen, ale in ber Stadt; allein ein übereifriger Gensdarm tam ans dem Thorhaus und gebot ihnen in baricher Beife Ruhe, und forderte die Menge auf, fich zu gerftreuen. Die Studenten protestirten, allein der Genedarm ergriff Körner, um ihn wegzuführen, worauf diefer ihm in üblicher Beife feine Immatrifulationsfarte hinreichte, die ihn nach Universitätsgebrauch vor dem Arrest schütte. Um diese Zeit schlug Bemand ben Gensbarmen nieder - es wurde nie befannt, wer bas gethan hatte - worauf noch mehr Gensbarmen aus dem Thorhause tamen, um ihrem Rameraden beizustehen. Diefe wurden mit einem Sagel von Schneeballen empfangen, die nicht bon den Studenten, fondern bon Gefellen, Arbeitern und Buben, die der Larm angezogen hatte, geworfen. Die Gensdarmen riefen hierauf die Bache heraus, und etwa ein Dubend Goldaten mit aufgepflanzten Bajonetten rann auf fie zu, worauf die Maffe auseinander flüchtete. Körner und ein anderer Korpebruder, deffen Burichenichaftename "Bummel" war, blieben fteben, da fie fich feiner Schuld bewußt waren und feinerlei Baffen, außer die Schnarren, hatten. Gie wurden arretirt, in das Thorhaus geführt und in ein Zimmer eingeschloffen, bis ein Offizier fam, der fie verhörte, worauf fie glaubten, nach Abgeben ihrer Karten entlaffen zu werden, aber es follte nicht fein. - Wie Körner fpater erfuhr, waren ihre Freunde durch das Thor gurudgelaufen und hatten in der Nenhanser Straße den Anf erschallen lassen, "Burschen beraus!" worauf bald eine Schaar beisammen war, die nach dem Karlsthor zog, mit dem Anfrus: "laßt uns unsere Brüder befreien", was dann zu einem Busammenstoß mit den Gensdarmen führte, worauf noch eine Schwadron Kniraffiere herausbeordert wurde, welche die Straße vom Auslauf fäuberte.

Körner, "Bummel" und ein hinzugekommener Künstler wurden nun bon einem Kuirassier-Offizier nochmals verhört, der ihre Karten abnahm und sie dann mit den Worten entließ: "Zest geht hin und beruhigt eure Frennde draußen." Der Offizier war, wie sie später erfuhren, der Bruder des Königs, Prinz Karl. Sie mußten dann durch eine Reihe Soldaten marschiren bis zu dem Boltshausen, der sie mit Jubel in Empfang nahm, und in die Stadt begleitete. Körner dachte die ganze Affaire als ein lustiges Studenten-Abentener, und besnehte mit mehreren Kameraden das Mitternachts-Hochant. Der nächste Tag war Sountag, den Körner, wie bei ihm üblich, mit dem Besneh der Kunstgallerien zubrachte.

Bu ihrem Erstannen fanden fie am darauffolgenden Morgen eine Bublifation an der Thur der Univerfität angeschlagen, wonach auf föniglichem Befehl die Borfale gefchloffen feien, und daß alle Studenten die Stadt binnen 24 Stunden berlaffen mußten, außer folde, die in Münden felbft zu Saufe feien. Gine Angahl Studenten fand fich vor dem Thor des Gebandes ein, beichloß, eine allgemeine Berfammlung zu berufen, um die Ungelegenheit zu berathen. Aber wo follte die Berfammlung ftattfinden? Die Aula und alle Bortragsfäle waren geschloffen, und wenn fie in irgend einer großen Salle der Stadt gufammentamen, wurde die Berfammlung unzweifelhaft von der Polizei auseinander getrieben werden. Da jedoch Mitglieder von den verschiedenen Studentenverbindungen zugegen waren, fo tam man überein, daß jedes Rorps einen Abgeordneten wählen folle, die in einem der Stammlotale gusammentreten und ein Bittgefuch dirett an den König entwerfen und im Ramen Aller unterzeichnen follten, worin Se. Majeftat unterthänigst um Burudnahme ber Orbre gebeten wurde. Rörner war einer der Abgeordneten und murde beauftragt, das Gefuch abzufaffen, deffen handschriftlicher Entwurf fich noch unter seinen uachgelaffenen Papieren befindet. Db der Ronig das Bittgefuch jemals zu Geficht befommen habe, meint Rörner, fei zweifelhaft.

Am Dienstag (28. Dezember) statteten die Mitglieder des Rathes, an ihrer Spise der Bürgermeister, dem König einen Besuch ab, ihn bittend, daß das strenge Editt aufgehoben werden möge. Diese Remonstrationen der städtischen Behörden, schreibt Körner, wären fast zu Drohungen gesteigert worden, woranf der König dann die Ordre dahin modisizirt habe, daß alle nicht bairischen Studenten die Stadt und das Königreich verlassen müßten, allein auf diesen Besehl habe Riemand acht gegeben — wahrsscheinlich, weil ja die Feiertagsferien eingetreten waren, und man die Studenten nicht von den anderen Fremden, die sich in München aufhielten,

unterscheiden fonnte. Körner schreibt jedoch, daß es ihm nachträglich Leid gethan, Münden nicht verlaffen zu haben. 2118 er nämlich am Mittwoch nad dem Mittageffen in fein Quartier zurndfehrte, gab ihm Frant, bon Schmitt eine Borladung, die ein Polizeibeamter gurudgelaffen habe, wonach er fich um fünf Uhr in der Bentral-Polizeiftation einfinden follte. Da die Studenten in München tein privilegirtes Universitätsgericht hatten, fo fielen fie unter diefelbe Inrisdittion, wie alle llebrigen. Er hatte eine Borladung erwartet, um seine Immatrifulationsfarte gurudgnerhalten, allein die ungewöhnliche Abendftunde fiel ihm auf. Er ging jedoch hin, und ward dort einem Berhor unterworfen, wornber ein Protofoll aufgenommen murde. Aber er ward nicht entlaffen, fondern in ein Bimmer eingefchloffen. Gine halbe Stunde fpater wurde er von zwei Gensdarmen in Empfang genommen und nach der "Frohnbefte" geführt wo er abermals berhört und dann in eine Gefängnißzelle gebracht murde. Rach noch einem dritten Borberhör, ward fein Fall an ein höheres Gericht, für irgend eine Gefchesnibertretung, überwiefen, und er nach feiner Belle in Untersuchungshaft gurudgebracht, wo er volle vier Monate gefangen faß.

Körner hat seine Gefangenschaft in allen Einzelnheiten geschilbert, was für diese Abhandlung doch zu umständlich sein würde. Genug, er blieb im Gefängniß, wohin ihm Theodor Engelmann eine Anzahl juristischer und philosophischer Werte zum Studium zusandte, auch Goethe's und Schiller's Werte, Schreibutensilien 2c. 2c., so daß er in seiner Gesangenschaft seinen Studien eifrig nachgehen konnte. Ihm wurde dadurch sein Unglück thatsächlich zum Segen, indem er jest, ungestört von den Ingendebelustigungen, sich auf sein schließliches Examen vordereitete. Aber alle Offerten, ihn gegen Bürgschaften, wofür Frant. von Schmitt sich lebendig bemühte, freizulassen, schlingen sehl. Er vertrieb sich mit abwechselnden Studien und Unterhaltungslettüre die langen Tage und später sogar die Abende, indem ihm Frant. Schmitt, neben frischer Wäsche und andere Bequemlichseiten, auch Kerzen schlichte, Dennoch war diese "Freiheit im Kerter" nicht nach seinem Geiste, wie er sich in dem nachsolgenden damals versaßten Gedicht ausdrückt:

Im Gefängnik zu Münden. (1831.)

In Kerkerdüster's ungewohnter Enge Sält strenge mich mein räthselhaft Geschick: Entnommen rasch dem fröhlichen Gedränge Trifft öde Mauern unr mein trüber Blick. Nicht höre ich der Freunde munt're Sänge, Der Kerker hallt nur meinen Tritt zurück. Den Schritt, den Jugenddrang mir sonst geslügelt, Hat jest ein tücksich Gerescherwort gezügelt.



Und doch fühlt' ich mein Herz nie freier schlagen: Unr Stlave ift, wem Gunft und Furcht gebeut. Hoch über Mißgeschick und Sorge tragen Die Träume mich in süber Herrlichteit. Wenn meine Harfe tönt, fühl' ich es tagen, D glücklich, wem Gesanges Gabe freut. Des Dichters Geist im Druck von schweren Banden Schweift sessellos in fernen schwen Landen.

Genau vier Monate nach Körner's Inhaftirung wurde er eines Rachmittags aus seiner Zelle in das Audienzzimmer geführt, wo er den Gerichtsrath Stecher fand, der ihm mittheilte, daß das Apellationsgericht in
Landshut den Fall verhandelt und einen Interlokutionsbesehl ergehen
lassen, wonach die "Kriminalversolgung gegen Gustab Körner und Konsorten, angeklagt, den bewassneten Kräften des Königs gewaltsamen Widerstand geleisset zu haben, keinen Rechtsboden fände", und wenn ein Bergehen begangen worden, so seines Sache des Polizeigerichts, den Fall zu
verhandeln. So ging er denn von dem Gefängniß nach seinem Quartier,
allein noch war er nicht ganz frei, denn auf einem Polizeibesehl durste er
ohne besondere Erlaubniß München nicht verlassen.

Sett erst erfuhr er, daß er nicht der einzige Gefaugene gewesen war, sondern daß noch etwa dreißig Mitglieder der "Germania" und mehrere junge Künstler mit ihm oder kurz nachher inhaftirt worden seien, die nun ebenfalls frei kamen. Auch erfuhr er, daß die Burschenschen durch kön. Edikt anfgehoben und verboten waren; allein die Burschen versammelten sich troß des Berbotes im Stillen und pflegten den Verkehr mit den Korps anderer Städte sort, als ob das Verbot nicht existire; im Gegentheil, meint Körner, sie seien jest erst recht revolutionär geworden.

Im Klublokal wurde Körner mit Inbel empfangen und nunmehr als ein Märthrer der Burschenfreiheit geseiert und quasi zum Führer erklärt, denn jest mehrten sich die Anzeichen für eine kommende allgemeine Revolution. Die Regierung aber hatte ihn, durch ihr thörichtes Borgehen, so zu sagen auf den Schild erhoben. Auch erfuhr er jest die Umstände seiner Haft:

Die französische Revolution hatte weitere Kreise gezogen. In Belgien war eine Umwälzung der Regierung vor sich gegangen und ein neuer Königsthron auf parlamentarischem Boden errichtet worden. In Polen war
der Krieg in vollem Gange, ebenso in Piedmont, Italien, aus welchem das Königreich Sardinien hervorging. In Göttingen brach eine Revolte gegen
die hannöverische Krone aus, so daß das Militür aufgeboten werden mußte,
und in Dresden waren neue Erzesse vorgesommen, die zu offener Nevolution sich gestalten zu wollen schienen. — In München aber hatte die unschuldige Weihnachtsabend-Affaire doch eine bedeutende Rachwehe gehabt.
In der Racht patronillirte ein größerer Truppenkörper die Straßen der Stadt, und das fönigliche Soitt behnfs Schließung der Universität hatte so starken Unwillen erregt, daß die Bürgerwehr herausbeordert werden mußte, die drei Tage im inneren Hof der "Frohnveste" sampirte. Das sonst so bedächtige Münchener Bolf gerieth in Unruhe und allerlei Ausschreitungen wurden verübt, Schilderhäuser umgeworfen, Straßenlaternen zertrümmert, an den Kasernen die Fenster eingeworfen u. dgl. Selbst der König und seine Familie hatten sich auf eine Flucht vorbereitet. "Tant de bruit pour une omelette!" dürfte man mit Desbarreaux sagen; aber es kam zu keinem weiteren Ausbruch.

Körner besuchte nun nicht mehr die Vorlesungen an der Universität, sondern nahm für den Rest des Semesters Privatunterricht. Er beschloß im August nach Heidelberg zu übersiedeln, doch ehe er abreisen durste, nußte er noch eine Kaution von fünfzig Gulden hinterlegen, um bei seinem Fall im Polizeigericht zu erscheinen, oder die eventuelle Strase zu decken. Der Fall kam erst im nächsten Jahre zu Verhandlung, als er bereits Dr. jur. und praktizirender Advokat in Franksurt geworden war, wobei er in Abwesenheit schuldig befunden und zu vier Wochen leichter Haft verurtheilt wurde, aber, obwohl er sich nicht stellte, ward doch die Bürgschaft nicht eingefordert. Seine Freunde von der "Germania" gaben ihm bei seiner Abreise noch ein sog. "valedicere comitat" zu Pferde bis nach Dachau, und dann ging's nach Franksurt, wo er nach sast dreisähriger Abwesenheit seine Mutter und Geschwister wieder in die Arme schloß.

Nachdem er sich bei den Seinen etwazwei Monate aufgehalten, wandte er sich nach dem geliebten Heidelberg, worüber iuzwischen das Burschenschafts-Interdift aufgehoben worden war. Von allen Seiten strömten die Korpsbrüder hier wieder zusammen; von Bonn und Göttingen je ein ganzes Dußend, ferner von München, Würzburg, Gießen, Tübingen 2c. und so war das Burschenleben hier auf's Neue in vollem Flor, und unter den Brüdern Körner, wegen seiner Einkerterung, der Held des Tages. Da die Burschaften jeht nicht von der Regierung offiziell auerkannt waren, so traten an deren Setlle die "Landsmannschaften". Sie gründeten unn in Heidelberg die "Franconia", zu derem Senior ein Lübecker, namens von Hude, und Körner als Konsenior gewählt wurden. Im Stillen aber lebte die Burschenschaft noch fort, deren Sprecher Körner war.

Che Körner's Burschenleben auf der Universität zum Abschluß kommt, mag hier noch eine Episobe eingeschaltet werden, au die er später in Amerisa wieder criunert wurde. Im Winter 1831-32 ward ein Kouzilium der Universal-Burschenschaft in Stuttgart abgehalten, woselbst als ein Grundgesch beschlossen wurde: "Daß der Zweck der deutschen Burschenschaft sei, die Freiseit und Einheit Deutschlands nunuchr durch die Revolution anzustreben, und daß alle Burschenschafter sich den bestehenden "Vaterlands-Bereinen" anzuschließen hätten, um für eine gemeinsame Konstitution des

wiedervereinigten Reiches und Nede- und Preffreiheit zu wirten." — Durch das babifche Gefet war die Menfur abgeschaft worden und wenn die Studenten Duelle aussechten wollten, uußten sie als Bürgerliche erscheinen
und ihre Baffen bei einem oder dem andern Korps leihen.

Gines Abends, als Körner von der Stammtneibe nach Saufe fehrte, fand er zwei noch junge Mitglieder der "Franconia" mit einer Augahl anderer Studenten in einem lebhaften Bortwechfel verwickelt. Körner trat bingu und faate, wenn fie etwas auszufechten hatten, follten fie das am andern Morgen thun und nicht in der Nacht auf der Gaffe larmen, wie Schuljungens. Der polternofte bon den andern Studenten, welcher diefe Burechtweifung befonders auf fich bezog, wandte fich an Körner und rief : "Bas jum Teufel geht das Dich au?" - Er erwiederte, daß er fich nur zu seinen Freunden gewendet und ihn gar nicht gemeint habe. Daranf nannte der Andere ihn einen Idioten, die gewöhnliche Beleidigung und Herausforderung zum Duell. Körner fragte ihn darauf nach feinem Na= men, da er ihn nicht tenne. "Ich heiße Frit Secker." — "Und ich Guftab Körner, Sie werden bon mir hören." — Auf Erfundigungen vernahm Kör= ner, daß Beder ein Mitglied der "Palatina" (Pfalger) und fehr beliebt unter feinen Rameraden, aber bon aufbraufendem Temperament fei, febr ftreitsüchtig ware und ichon viele Duelle gefochten habe.

Ein paar Tage später trafen sie sich auf dem gewöhnlichen Fechtplat in der Firschgasse, einem Wirthshause am Nedar, Heidelberg gegenüber. Hecker war sehr aufgeregt und Körner kalt und ruhig. "Ich bemerkte gleich, daß er mir nicht ebenbürtig sei", schreibt Körner. Sie fochten mit Krummssäbel und Körner brachte seinem Geguer mehrere Schuitte über der Brust bei, worauf Hecker höchst unvorsichtig die linke Hand wie zur Abwehr hinter dem Rücken hervorbrachte, wobei ihn Körner in der Hand zwischen Danmen und Zeigesinger traf und ihm eine böse Schuittwunde beibrachte, welche zugenäht werden mußte, worauf diese Unannehmlichkeit zu Ende war, ohne daß Körner von seinem Geguer berührt wurde. Später ersuhr Körner, daß der große Volksmann von 1846—'48 niemand anders sei, als sein Gegener in der Hirchasse. Er hatte die Sache längst vergessen, als Hecker ihn später in Belleville besuchte und auf das Duell wieder aufmertsam machte.

Körner seste nun mährend des ersten halben Semesters in Heidelberg seine juristischen Studien unter den Professoren Mittermaier, Bluutschlin. A. eifrig fort, die leste Hälfte aber ging unter dem Gebraus der slüchtigen Poleu, die damals nach Frankreich zogen, ziemlich unruhig vorüber, weshalb er eine Ginladung von seinem Freunde Engelmann annahm, mit ihm nach Imsbach in der Meinpfalz zu gehen, um dort in dessen Familie mit mehr Anche seine Dissertation behufs Bewerbung um die Tottorwürde ansarbeiten und sich auf das Cramen vorbereiten zu können. Er bestand seine Kramen später auf glänzende Weise, obwohl er von den prüfenden

Professoren nur die Borlesingen Mittermaier's besucht hatte. Das Diplom wurde ihm zwar nicht mit dem höchsten Ehrengrad, "summa cum laude", zuertheilt, doch mit dem nächsthöchsten, "insigni cum laude" (14. Juni 1831).

In Imsbach hatte Körner in der Familie Eugelmann etliche frohe Wochen zugebracht, wobei ihn seine spätere Gattin, Sophie Engelmann, zur Zeit etwa sechzehn Iahre alt, förmlich bezauberte. Er nannte sie bereits damals "seine kleine Blume von Alsenz." Ihr Vater, der Forstmeister in Winnweiler war, trug sich schon zur Zeit mit der Idee, seine Güter zu vertaufen und nach Amerika anszuwaudern, eine Sache, die erst zwei Iahre später zum Austrag kam. Auch Theodor wollte nach Amerika auswandern und dort Ackerbau treiben, da er kaum hoffen durste, in der Heimalh als Abvokat leicht anzukommen.

Nach feiner Promovirung tehrte Körner nicht gleich nach Frankfurt gurud, fondern verblieb noch langer in Beidelberg und machte Ausflüge nad der Pfalz, dem Elfaß, Bafel und der nachbarlichen Schweiz und hielt fich mahrend bes Binters, theils in Imsbach, theils in Speier bei dem Juftigrath Silgard, Schwager feines Freundes Theodor Engelmann, auf. - Damale (im Binter 1831 - 1832) fleigerte fich der Unmuth des Voltes in Deutschland gegen die Billfürherrichaft der Fürften immer mehr, und die freiheitlich gefinnte Preffe fnirrichte in den Feffeln, womit man über fie die Benfur immer enger anzog. Unter ben Sournaliften aber ragte gur Beit ein Mann mächtig empor. Es war Dr. 3. G. A. Birth, der neben feiner juriftischen Praxis als Publizift Alles mit fich fortriß. Er war kein Beitungeredatteur bom gewöhnlichen Schlag, fondern ein Bolterechtelehrer, Nationalofonom und freiheitlicher Idealift, mit flarem Geift, feurig und eindruckevoll, dabei aber edel und rein in feinen Auffagen. Mit feiner in München herausgegebenen "Deutschen Tribune" rif er die bentenden Beifter geradezu fort. Sold eine Macht in der Preffe hatte man in Deutsch. land nicht mehr gefehen, feit Joseph von Gorres in feinem "Rheinischen Merkur" gegen den allmächtigen Franzosenkaifer als "le cinquieme puissange" (fünfte Großmacht) wie ihn Napoleon felber nannte, in's Keld getreten war.

Die "Tribüne" erschien zuerst als die bairische Kammer gerade in Sigung war (1831), und die außerordeutliche Schärfe und logische Kraft mit der Wirth sein Journal führte, gewann demselben sofort einen großen Lesersteis. Die Regierung gerieth in Unruhe und Verlegenheit. Seine Artifel wurden von der Zensur furchtbar zerstückelt, dem Blatte das Postdebit entzogen und Dr. Wirth von der Reaktion auf alle mögliche Weise chikanirt, so daß er mit der "Tribüne" nach Homburg in der Rheinpfalz übersiedelte, wo noch daß französische Gesetzum Theil herrschte und ihm größere Freiheit gewährte, als im übrigen Baiern. Aber auch hier wurde

sein Blatt häufig fousiszirt und Redatteur und Drucker für was man "Mißbrauch der Presse" nannte verfolgt und mit Geldbußen und Gefängnißhaft bestraft.

. Nun erließ Dr. Wirth einen "Aufruf an das deutsche Bolt," daffelbe gur Gründung von Freiheits-Bereinen auffordernd, deren Mitglieder auf die liberal gefinnten Blätter abonniren, durch Geldbeitrage gur Schadloshaltung der Berausgeber und Drucker und behufs Appellation der Progeffe an höhere Gerichte, fowie zum Drucken und Berbreiten von revolu= tionare Flugfdriften hülfreiche Sand leihen follten. Gin Bentral-Rommittee diefer Vereine wurde in 3weibruden, der Sauptstadt der Rheinpfalz gebildet, beftehend aus drei hervorragende Juriften: Schüler, Savone und Geib. Solche Pregbereine wurden dann überall in Deutschland ins Leben gerufen, bon Burtemberg und Baden im Guden bis Sannober, die Sanfaftadte und felbft Solftein im Norden. Jeder tounte Mitglied werden, der nur einen Geldbeitrag wöchentlich ober monatlich leiftete, den er felbst bestimmte, und Niemand brauchte feinen Ramen zu neunen. Die auf diefe Beife unterftütten Beitungen waren die "Tribune", Dr. Giebenpfeiffer's "Beftbote", Rotted's "Babifches Bolfeblatt", Pfarrer Beidig's "bochwächter", "Der Zeitgeift", die "Donanzeitung", der "Bächter am Rhein" u. a. Der "Bundestag" verbot biefe Bereine, allein das half nichts, und die fo unterftütte Preffe murde immer fühner und lauter, felbft die Ronfistationen nutten nichts, ba die Blätter längst verbreitet waren, ehe die Polizei fie entbectte. Die Anfregung aber ftieg höher und höher.

Auf Anregung von Dr. Philipp Jafob Siebenpfeiffer und bon breibig hervorragenden Bürgern in Neuftadt an der Sardt unterfdrieben, wurde dann für den 27. Mai 1832 ein allgemeines deutsches Weft nach den Ruinen des Schloffes Sambach bernfen, bas auf einem Berg in der Nabe von Neuftadt gelegen war. Die bairifche Regierung verbot das geft, allein ber Rheinpfälzer Landtag brobte mit einem Abfall an Frankreich, woranf bas Berbot gurudgenommen murde. Das Fest murde gefeiert und patriotifche Mänuer aus allen Theilen Deutschland's, bon den Alben bis gur Nord- und Oftfee waren zugegen, felbft aus Frantreich, der Schweiz und anderen Theilen Europa's waren Schaaren bon Freiheitsleuten gufam= mengeströmt und man schätte die Bahl der Theilnehmer auf dreißig= bis fechzigtaufend. Patriotifche Reden wurden gehalten bon Dr. Wirth, Giebeupfeiffer, Friedrich Schele, Joseph Savone, Beinrich Rödter, Christian Scharpff und Underen; felbft zwei Frangofen hielten feurige Reden. Im Namen der Jugend hielt Bruggemann aus Münfter in Beftfalen eine hochbegeifterte Rede, wie Körner schreibt, eine ber beredteften, die gehalten wurden. "Es war ein aufgeregter Moment", fagt Körner, "als er am Schluß feiner Rede die Berfammlung aufforderte, ihre Sande gum Schwur



zu erheben, wie die Schweizer auf dem Rütli, nach den herrlichen Worten Schillers:

> "Wir wollen fein ein einig Bolt von Brüdern, In keiner Noth uns trennen und Gefahr! Wir wollen frei fein, wie die Bäter waren; Eher den Tod, als in der Anchtschaft leben!"

"Tanfende hielten ihre Sände empor und wiederholten die Worte mit feiserlicher Stimme. Eine stille Paufe trat ein, und dann brach ein Inbel los und Brüggemann wurde von der begeisterten Menge im Triumpf von der Tribune gehoben."

Körner war bei dem Fest zugegen, das drei Tage dauerte, und machte die Befanntichaft von alle den gefeierten Männern, die genannt wurden. bom Lucien Ren, einem der frangofifchen Redner und Ludwig Borne, der eigens von Paris gefommen war. Er fah ichon fehr zusammengebrochen und leichenblaß aus. Unter Körner's Führung brachten ihm die Beidelberger Studenten ein Ständden, worauf er mit einigen herglichen Borten danfte. Bablreiche Berfammlungen wurden von ben Leitern in Neuftadt gehalten, an welchen Körner, als Sprecher ber "Germania", theilnabm. Er meint, daß die Unfichten dabei weit außeinander gegangen feien und manche chimarifden Plane in Borfdlag gebracht worden waren. Aur eine Sache fei dabei erreicht worden, die fortgefeste Agitation. "Die Berfammlung", fdreibt er, "madhte auf mid einen tiefen Gindrudt. Gine großere Bolfedemonstration habe ich nie gesehen, selbst diefeite des Dzeans nicht. .... Ich behaupte gu fagen, daß Niemand, der diefe Bolteerhebung fah, wie unbefangen er auch gewefenseinmag, jemals die Erinnerung an das Maifest auf dem Sambacher Schloß aus feinem Gedachtniß auslofchen fonnte."

Nach Frantfurt zurückgefehrt bestand Körner jest auch sein sog. "Staatseramen" und wurde dem Frantsurter Barrean einverleibt. Er versuchte nun, sich im Stillen seinem Beruf zu widmen, allein die Zeitereignisse zwangen ihn immer wieder zur Theilnahme an den sich mehr und mehr häusenden politischen Vorgängen. — Die bairische Regierung eutstandte nach dem Hambacher Fest und den sich immer lauter ansändigenden Bestrebungen der Freiheitsmänner eine starte Truppenmacht unter dem General von Wrede nach der Rheinpfalz, diese zu besehen. Birth, Siebenspfeisser, Schüler, Geib und Savohe, sowie zahlreiche mit dem Prestverein in Verbindung stehende Personen wurden gefänglich wegen Landesverrath eingezogen, die Pressen und das Druckereimaterial konsiszirt und nach München geschafft, wo man sie im Militärgewahrsam wegstapelte.

Doch fchlimmer noch als biefes Gingelvorgeben Baiern's waren bie Befchlüffe des Bundestags in Frantfurt. Nach diefen durften die Kammern ber Fürstenthümer die Forderungen der Regierungen nicht berweigern,

fondern im Beigerungefall wurden die Fürften gefetlich ermächtigt, Steuern aufzulegen und einzutreiben. Im gall von Widersehungen maßte fich der Bundestag (d. h. Defterreid) und Preußen) bas Recht au, mit Militärgewalt einzuschreiten, felbst wenn der betreffende Staat foldes nicht forderte. Bunadit wurde die Redefreiheit in den Rammern beschränft, bezw. aufgehoben; die Freiheit der Preffe (d. h. mas noch unter der Zenfur da= bon übrig war) fistirt und alle Journale, welche eine revolutionäre (freifinnige) Tendenz hatten, wurden einfach unterdrückt; die durch die Ordinang von 1819 garantirte Lehrfreiheit an den Afademien und Universitäten ward aufgehoben, jowie alle Studentenverbindungen verboten; und feine öffentliche Bersammlung, die einen politischen Karafter hatte, follte geduldet werden. Schließlich ward eine Erefutions-Kommiffion eingesett, welche diefe Ordinang in Ausführung zu bringen hatte. - Das war doch jum Gipfel bes Abfolntismus getrieben. Alle freifinnigen Beitungen und felbst eine starte Ungahl gemäßigter Regierungeblätter verurtheilten das Borgeben des Bundestags als arbiträr, und die besten Juriften des Lanbes ertlärten die Ordinang als im Biderfpruch mit allen Landesrechten und Verfaffungen ftehend und bemgemäß als unhaltbar und gefetlos.

Neber dieses arbitrüre Vorgehen des Bundestages herrschte unter den angesehenen Kreisen Franksurts die größte Aufregung. Körner verhielt sich anfangs diesen Agitationen gegenüber ziemlich passiv, wie denn überhaupt von Revolution wenig die Rede war. Etwas später vernahm er von Gustav Bunsen, daß im Stillen in allen Staaten Deutschlands, mit Ausnahme von Desterreich und eines großen Theil Preußens, ein allgemeiner Aufstand in Borbereitung sei. Es bestünde an vielen Orten ein innerer Kreis von Münnern, welche nicht auf einen Ausbruch warteten, sondern einen solchen herbeizusühren suchten. Sie hätten Berbindungen mit gleichgesinnten Geisstern in verschiedenen Landestheilen angeknüpst, in Hanau, Gießen, Darmsstadt, Stuttgart, Kassel, Marburg, Göttingen, Hamburg, an verschiedenen Orten in beiden Heisen, Sachsen 2c., und diese seien noch mehr begeisstert für die Idee eines gleichzeitigen Ausstades, als sie in Frankfurt.

Diese Organisation sei zwar eine geheime, aber doch ohne Eid und Bahworte, seinur durch ein dirigirendes Kommittee geleitet; ihre Mitglieder sein einander unbekannt und bloß ein Führer in jedem Ort stände mit der Direktion des Ganzen in Berbindung. Das war nach dem Muster der französischen und italienischen Revolutionen, allein die Leiter bedachten nicht, daß Dentschland kein Boden für solche Revolutionen sei. An der Spise des Frankfurter Kommittees standen Dr. Gustab Bunsen, Dr. A. Berchelmann und Dr. jur. Franz Gärth, sowie noch andere Herren, lauter Bekannte der Körner'schen Familie. Der Hauptschrer der Frankfurter Revolutionsgesellschaft war Dr. Gärth. Er hatte, wie Körner schreibt, einen außerordentlich fruchtbaren Geist, liebte große Pläne auszulegen und stand

mit dem polnischen Revolutionskommittee zu Paris in Verbindung; auch hatte er Anknüpfungen mit den meisten Leitern der Opposition in den verschiedenen Fürsteuthümern Deutschlands. Obwohl er ihm nicht sympathisch schien, hatten doch die drei Brüder Bunsen ein unbedingtes Vertrauen in ihn. Er besaß ein großes Neberredungstalent und so wurde Körner von ihm angezogen.

Dr. Gärth entdeckte bald, daß Körner mit den Studentenberbindungen in innigem Berhältniß stand, daß er bei Korps der verschiedenen Universitäten entweder persöulich oder doch dem Namen nach bekannt war, und so wurde er von Gärth außerlesen, eine Reise nach mehreren Universsitäten zu machen, um die Stimmung der dortigen Studenten und Prossessionen einzuholen. Es war ganz bestimmt Körner's stark außgeprägtes Freiheitsgefühl und der Gedanke an ein wiedervereintes Dentschland, sowie sein Habe aller Thrannenherrschaften, wodurch er jederzeit bereitwillig sich einer Revolution augeschlossen haben würde; aber die Ueberredungen Gustav Bunsen's und Dr. Gärth's trieben ihn geradewegs zum Beitritt au einer Inaugurationsbewegung derselben theilzunehmen, und in ihrem Interesse eine Missionsreise zu machen.

Bo Körner auf diefer Reife überall war und was er dabei erfuhr, tonnte ich nicht feftstellen, da aus der mir vorliegenden Autobiographie gerade die bezüglichen feche Blätter fehlten. Diefe Anndreife mabrte bom 25. Februar bis zum 17. März 1833. Er war mit Briefen an die Saupt= führer von Dr. Garth verfehen und mundliche Inftruttionen erfesten das, was man nicht gern Briefen anbertraut, falls folde in polizeiliche Sände fallen follten. Sein erfter Beg ging nach Raffel, wo gerade das gange Rurfürstenthum in großer Aufregung fich befand. Der Rurfürst hatte die Rammer aufgelöft, weil fie fich weigerte, die Bundestagsordinang gu beftätigen. Später war fie boch wieder zufammenberufen worden, und ber Rurfürft forderte die Absetung des Professors Shlbester Jordan, welcher die Professur der Jurisprudeng in Marburg betleidete, und deffen Rechtsgutachten bezüglich der Bundestagsbeschluffe in gang Deutschland verbreitet worden war, wodurch der Biderftand gegen Beftätigung der Ordinang den festesten Boden gewonnen hatte. Jordan war gerade in Raffel anwefend, um feine Stellung zu vertheidigen, als Rörner dorthin fam. Er fand Jordan, obwohl nicht öffentlich demonstrativ, boch fest entschloffen, bas äußerste zu wagen, wenn der Rurfürft, wie er drohte, die Rammer nochmals auflosen wurde. Es war eine gludliche Borficht, daß Korner in das Fremdenbuch des Gafthauses feinen Ramen nicht eingetragen hatte, benn nach dem Frankfurter Attentat konnte man feinen Aufenthalt in Raffel und Befuch bei Jordan nicht feststellen, ale diefer gerichtlich verfolgt und als Mitauftifter des Frantfurter Butiches bom Gericht zu fünf Jahre Reftungehaft verurtheilt wurde, ein Urtheil, welches der Appellhof umftieß,

als auf feinerlei rechtsträftigen Beweise gestüht. Man hatte Körner's Reise überall hin verfolgt, aber in Kassel verlor man seine Spur. Jordan ging später nach Zürich, wo er wieder eine Prosessur des Jurisprudenz bestleidete.

Göttingen wurde bon Körner besucht, dann Roburg und Jena, wo er mit Frit Renter befannt murde, beffen Schriften ihn fpater fo außerordentlich feffelten. "Man hat Bittor Scheffel ben fuddentichen Reuter genannt", ichreibt Körner, "allein nicht gutreffend, denn Scheffel bat doch nicht die Bolfefeele fo getroffen, wie Renter." Dann befuchte er noch Bamberg, Anspach, Bahreuth und Nürnberg, wo er überall Freunde der Nevolution traf. In Bürzburg lernte er Dr. Adolph Bisligenns fennen, der an bem Frantfurter Aufstand theilnahm und fpater nad Amerita fam. wo er in St. Louis als angeschener Arzt und Naturforscher hochbetagt geftorben ift. München lich Körner beifeite liegen, ging aber nach Seibelberg und Darmstadt und fehrte dann nach Frantfurt gurud, wo er am 17. Märg ankam. Er brachte von allen Orten, die er befucht hatte, mehr oder minder gunftige Berichte über ein allerwarts gleichzeitiges Borgeben mit, und ähnliche Nachrichten berichtete Neuhoff von Tübingen und Stuttgart, baw. Ludwigsburg, mo er ben Lieutenant Roferit traf, der eine gleichzeitige Militärrevolte in Bemegung gu feten beabfichtigte, die jedoch durch eine Berkettung von Umftänden fehlichling. - Das Frankfurter fog. Attentat war demnad nicht ein bloßer "Butsch", wie es gewöhnlich heißt, sondern das Glied einer wohlgeplanten Rette bon Erhebungen, die nur dadurch verunglückte, weil die Aufstände der andern Orte, vornehmlich der Aufchlag in Raffel, der verrathen worden war, und die Miltarrevolte in Ludwigsburg unter Roferit' Leitung, nicht gleichzeitig zum Ausbruch famen.

Als Körner am 17. März nach Frankfurt zurückfam, fand er, daß bebeutende Vorbereitungen getroffen worden waren. Waffen und Munition seien von Dr. Bunsen besorgt, Dr. Gärth hatte mit den liberalen Führern in Sessen und Würtemberg Zusammenkünste gehabt, worin der gleichzeitige Ansbruch in Frankfurt, Kassel und Ludwigsburg, bzw. Stuttgart, auf den 3. April sestgeset war. Dr. Neuhoff berichtete ähnlich von anderen Orten, und diese Herren waren von dem Gelingen des Auschlags begeistrungsvoll überzeugt. Körner, der zwar ähnliche Kunde brachte, meinte aber, daß man sich nicht auf Alles verlassen könne, was versprochen würde. Gleichwohl kaune und Instruktionen zu holen, so Eduard Tittmann von Leipzig 2c.

Es war fogar ichon eine probiforische Regierung vorbereitet, die aus den Herren Friedrich Schüler, der sich vor dem Arrest in der Rheinpfalz nach Met geflüchtet hatte (Dr. Wirth, Siebenpfeiffer u. A. waren verhaftet worden), Prof. Jordan, von Ihstein, von Rotteck, von Closen und dem



Grafen Benzel-Sternau bestehen sollte. Der Schlag sollte von Frantsurt ausgehen, die Bachen, Kasernen und das Zeughaus gestürmt, die Mitglieder des Bundestags gefangen genommen und die Bürgerwehr und das dort stationierte Militär für die Aevolution gewonnen werden. Auch hoffte man auf eine starke Theilnahme der Franksurter Bürger und von den benachbarten Städten und Orten wurde erwartet, daß dreis die viertausend bewassnete Männer herzusommen würden, so daß Franksurt mindestens eine Boche lang gehalten und so dem Lande überall Gelegenheit zur Erhebung geboten würde. Doch meinte Körner, daß das gegen etliche Batailsone regulärer Truppen mit Batterien unterstützt nicht Stand halten könne.

Soweit waren die Vorbereitungen in Frankfurt getroffen. Sest follte Körner nach Mes gehen, mit Dr. Schüler, der dort im Exil lebte, Rücksprache nehmen, damit er sich an die Spise der Bewegung stelle. Körner folle ihm die Einzelnheiten des Planes und was bisher gethan worden, anseinandersehen, und erfragen, ob Schüler das ihm zugedachte Amt des Hantes der Bewegung anzunehmen bereit sei und was er ebentuell für Borschläge zu machen habe. Körner übernahm den Auftrag umso williger, als er zugleich die Engelmann'sche Familie in Imsbach besuchen konnte, welche bereits Vorkehrungen zur Auswauderung nach Amerika getroffen hatte und in wenigen Tagen abreisen wollte. Körner traf Schüler in seiner Wohnung zu St. Ausin, nahe Mes, nud erhielt die Zusage, daß dieser das Amt eines Hauptes der zu gründenden prodisorischen Regierung einer deutschen Republik annehmen wolle, obgleich er nicht geglaubt habe, daß die Erhebung so nahe bevorstände.

Bon Meh ging's dann nach Smöbach, woselbst die Engelmann'sche Familie bereits alles gerüstet hatte, und die Abreise sollte am 3. April vor sich gehen. Nachdem Körner von den Freunden Abschied genommen, eilte er nach Frankfurt zurück. Auf dem Wege sah er in Straßburg, Colmar, Freiburg und anderen Grenzorten zahlreiche polnische Offiziere, die hier zusammengeströmt waren, als ob sie für den bevorstehenden Aufstand bestellt worden seine. Die Kunde von dem Anschlag mußte demnach eine weitere Berbreitung gefunden haben, als er ahnte.

Als Körner am 30. März nach Frankfurt zurückgekehrt war, fand er, daß die Vorbereitungen für den Ansbruch, der am Abend des 3. April zwifchen 9 und 10 Uhr festgeseht worden war, alle getroffen seien. Es war verabredet worden, daß man zuerst die Hauptwache am oberen Ende der Zeile (der Hanptstraße Frankfurts) und dann die Konstablerwache am andern Ende überrumbeln und zunächst das Zeughaus stürmen wolle, um die dort besindlichen Waffen (Gewehre, Kanonen, Munition 2c.) zu erbenten und damit das ihnen zuströmende Volk bewaffnen wolle. — Sine Doppelschilderung der Vorgänge dieser Affaire, von Gustav Körner und Georg



C. Bunfen in Milwaufee, Sohn eines der Hantleiter des Unschlags, befindet sich in heft I, des 2. Jahrgangs der "Deutsch-Umerikanischen Geschichtes-Plätter" (Chicago, Januar 1902), weshalb hier nur in Kürze die Hauptpunkte wiedergegeben werden.

Die Bahl der fid an diefem Unfchlag Betheiligten wird auf etwa fechgig angegeben, wobon beiläufig die Salfte junge Ctudenten aus berichiedenen Theilen Deutschlands war. Gin Dozent aus Göttingen namens Raufdenblatt wurde gum Anführer gewählt. Die Revolutionare hatten fich in dem Saufe von Dr. Bunfen, in der ehemaligen Münge, verfammelt, wo fie vernahmen, daß ihre Abficht an die Behörden berrathen worden fei. And bon Roferis war Nachricht eingetroffen, worin mitgetheilt wurde, daß man dort nicht genügend vorbereitet wäre und den Ausbruch auf den 6. April verschieben folle. Da aber die Sache bereite berrathen war, fo hielt man einen Aufschub nicht für rathfam und ging gur Ausführung. Es war der Befehl gegeben worden, nur mit dem Bajonet borgugeben und nicht zu ichießen. Un ber Sauptwache angekommen, wurde biefe rafch überrumpelt und die am Nachmittag verftärtte Bache, die ihre Baffen in den Eden ftehen hatte, ergab fich, nachdem der tommandirende Offizier fich jum genfter hinaus geflüchtet hatte. Nur ber am Gingang poftirte Sergeant wehrte fich mit dem Bajonet, wodurch Guftab Bunfen einen Stoß auf die Bruft erhielt, der gliicklicherweife an einer Rippe abglitt, allein Körner erhielt einen Bajonetstich im linken Oberarm, der nach ftartem Blutverluft ihn gum Beiterkampf unfähig madte, worauf er nach Saufe gebracht werden mußte. Der Sergeant aber wurde erichoffen.

Bon der Sauptwache, mo etliche gurudgelaffen wurden, um die Gefangenen am Entweichen zu verhindern, ging es zur Konftablermache am entgegengefesten Ende ber Sauptftraße (Beile), mo ein größeres Gefecht fattfand und feche Soldaten und zwei der Aufftandigen getödtet und mehrere bermundet wurden. Die Erfturmung des Beughaufes aber mißlang. Bahrend fie von der Sanptwache nach der Konftablermache zogen, fandte Raufchenblatt Dr. Guftav Bunfen und noch einen Andern nach dem Dom, wo ein Soldat den Thurm bewachte. Bunfen befahl den Soldaten auf den Thurm zu steigen, fich bom Thürmer die Sturmglode zeigen zu laffen und diefe, bei Todesftrafe, gu läuten, da, wie Bunfen fagte, die Revolution ausgebrochen fei, was der Bachter benn auch that. Dadurch follten bie Frankfnrter Spiegburger, die fo viel von Revolution fannegießerten, berbeigezogen werden, allein es tam Niemand. And die aufgesandten Rateten locten die, wie man erwartet hatte, vor der Stadt befindlichen Patrioten= fcnaren nicht an. Der in Strömen niedergießende Regen hatte alle ihre Freiheitsbegeifterung abgefühlt und nichts rührte fich.

Nur fleine Saufen des gewöhnlichen Boltes hatten fich in der Fahrgaffe und auf den Mainbruden gefammelt, ihre Musteten geladen und



gerufen, "Zu den Waffen! Es lebe die Freiheit! Es lebe die Republit!"; als aber der Zusammenlauf sich nicht mehrte, zerstreuten sich auch diese wieder. Auch in den Nachbarorten hatte sich ein kleiner Haufen zusammengerottet, das Zollhaus zu Brenngesheim, nahe Franksurt, augegriffen den Inhalt demolirt und war dann auf Franksurt losmarschirt; als sie aber die Thore verschlossen fanden, kehrten sie wieder um. Die eigentlichen Insurgenten aber, als das Militär mit gefälltem Bajonet anrückte, zerstreuten sich, nach einigen Plänkeleien, in die Nebengassen und das Franksurter Attentat hatte sein Ende. Den meisten der Theilnehmer gelang es, aus Franksurt zu entkommen und viele derselben siedelten sich später bei Belleville und in St. Louis an, wo sie das sog. "Lateinische Settlement" bildeten.

Alls Körner verwundet nach Saufe gebracht murde, gab das große Beffürzung in der Familie. Aur feine altere Schwefter, Augusta, bewahrte die Anhe. Mit richtigem Gefühl erkannte fie, daß ihr Bruder im Sanfe nicht ficher fein, fondern von der Polizei verfolgt werden wurde. Gie bestand darauf, daß er zu einer befreundeten Familie gebracht werde, wohin ein Arzt gerufen murde, die Bunde zu untersuchen und zu verbinden. Die Berletung war glücklicher Beife nicht gefährlich, und bald nachdem der Arat das Berband angelegt hatte, verbrachte der Bermundete eine ruhige Nacht. Aber ichon am frühen Morgen wurde er von der Schwefter geweckt, um ihn ans der jest gefährlichen Lage durch die Alucht zu befreien. Rörner wollte aufangs der Gefahr Trot bieten, allein Angufta beftand barauf, daß er fort und zu dem Behufe fich als Frau berkleiden muffe. Da Guftav nur flein von Statur mar, fo paßten die Aleider der Fran R., die größer als Augufta war, fehr gut. Die männlichen Kleiber, Sofe, Befte 2c., wurden unter dem Franenrod gut emporgezogen und gufammengebreßt - unr Oberrod und ont wurden gurudgelaffen und die eingewickelten Stiefeln mußten unter bem Gip ber Rutiche berftedt merben. Schwarze feidene Locken, welche um den Ropf gebunden murden, waren damals Mode und über diese vollendete ein modischer Frauenhut mit Schleier die Toilette. Nachdem er fo geputt war, befah fich Körner im Spicgel und meinte. er habe in der Bermummung fich felbst nicht wieder erkannt und hatte mit feinem glatten Geficht wirklich als Dame leicht haffiren tonnen.

Am Thor, wo eine außergewöhnlich starke Wache postirt war, wurde die Autsche angehalten und ein Gensdarm öffnete den Schlag und meldete dem auf der Beranda sißenden Offizier: "Zwei Damen, die nach Darmstadt wollen." — "Können passiren", war die Antwort und fort rollte das Fuhrwerk. Etwa drei englische Meilen (5 Kilometer) weiter trasen sie am Wege Theodor Engelmann, der, als Körner ihm in Meh von dem bevorstehenden Ausstand erzählte, statt uach Havre zu gehen, durch Wald und Feld über die Grenze geschlichen, am Tage vor dem Angriff plöstich in dem



Körner'schen Hause eingetroffen war und an dem Gesecht theilgenommen hatte. Gustav's älterer Bruder, Karl, hatte ihn mit einem langen Oberrock, hohen Zilinderhut und Megenschirm unter dem Arm ausstaffirt, und ihm die Weisung gegeben, am frühen Morgen, wenn die Särtner durch das Seitenthor in die Stadt kämen und andere gingen, ganz ungenirt, als ober zu ihnen gehöre, hinauszugehen. In dieser Verkleidung und mit der Brille, die er immer trug, auf der Nase, war er wirklich unerkannt durchzgesommen. Als sie ihn am Wege sahen, ließ Augusta den Kutscher halten und Theodor einsteigen, worüber der Fuhrmann stutte, allein Augusta satt, es sei ein Besannter, und sie würden für ihn bezahlen, worauf der Kutscher weiter fuhr. Ehe sie nach Darmstadt kamen, wurde Theodor instruirt, auszusteigen und durch einen Garten in die Stadt und zum "Gasthbof zum goldenen Löwen" zu gehen, wo Körner ihn abholen und nach Seidelberg mitnehmen würde.

In Darmstadt fuhren Körner und seine Schwester nach dem Hause des Hosgerichtsrath Becker, dessen Töchter mit den Körner's Mädchen innig befrenndet waren. Auch Körner war im Hause und mit Becker's Sohn
befannt und als Universitätsfollegen befreundet worden. Als sie die Glocke
gezogen und Augusta dem Dienstmädchen ihren Ramen genannt hatte,
wurden sie sogleich nach oben gewiesen, wo der alte Herr Becker, seine Frau
und die beiden Töchter waren. Beim Eintreten eilten die Mädchen auf sie
zu und im Glauben, daß es Pauline und Augusta Körner seien, wollten sie
diese umarmen und küssen, worauf Körner den Schleier öffnete und sie, eine
fremde Dame schend, sich zurückzogen. Er erklärte nun in wenig Worten,
daß er, als Theilnehmer an einem politischen Komplot verdächtig, in dieser
Berkleidung aus Franksurt gestüchtet sei. Die Becker's Mädchen, die sehr
lebenslussig waren, lachten nun recht herzlich über Gustad's Vermunung
und machten ihm Komplimente über seine mädchenartige (lachylike,
schreibt er) Erscheinung.

Rurz nachher trat der Sohn ein, dem Körner sich dann näher erklärte und der ihm, nachdem er sich der Frauenkleider entledigt und seine Stiefeln angezogen hatte, schwester Mock und het verhalf. Nach dem Mittagessen nahm Körner von seiner Schwester Abschied, die sich in dieser kritischen Lage mit heldenmüthiger Auhe bewährt hatte, und ging nach dem Hotel, wo er Theodor traf. Sie bestellten nun eine Kutsche und versprachen dem Kutscher einen ertra Thaler, wenn er sie noch vor Abend nach Heidelberg brächte. Dieser that sein möglichstes und legte den etwa 35 englische Meislen (60 Kilometer) weiten Weg in fünf Stunden zurück. Bor der Reckarbrück stiegen sie auß, sagten dem Kutscher wo er hinsahren sollte und gingen dann wie zwei lustige Studenten singend und lachend in die Stadt, ohne angehalten zu werden. Auch Theodor hatte in Darmstadt den langen Rock



und Regenschirm abgelegt und ben Bilinderhut mit einer Studentenmüße bertaufcht.

In heidelberg gingen sie nach dem hause einer Frau Ottendorf, einer Freundin der Engelmann'schen Familie, wo sie freundlich aufgenommen wurden. Körner sandte jest Nock und Bilinderhut nach Becker in Darmstadt zurück, und ein befreundeter Korpsstudent, namens Winter, besorgte ihm einen vortrefslich passenden Nock und Bürgersappe, bestellte ein vorzügliches Fuhrwert und in einer halben Stunde waren sie bereits auf dem Wege nach Karlsruhe, wo sie am frühen Morgen ankamen, ein frisches Fuhrwert bestellten, und um sechs Uhr Morgens waren sie an dem User des Rheines, Lauterburg gegenüber. Sier nusten sie eine halbe Stunde warten, bis das Fährboot zurücktam und sie auf elsässischen Boden brachte, wo sie sich in Sicherheit glaubten.

Körner schreibt, er habe viel in Romanen gelesen von Verfolgten und Blüchtigen und deren Angst und Besorgnisse, sowie oft räthselhaftes Entsommen. Test habe er eine persönliche Probe durchgemacht — nein, denn auf französischem Boden waren sie noch keineswegs sicher und manches Abentener hatten sie noch zu bestehen, die einzeln aufzuzählen diese Abhandlung allzusehr in die Länge ziehen würde.

Nach Lauterberg hinein, welches damals noch eine Festung war, tamen fie auf einem Schleichweg ("chemin defendu") burch einen Raballerieftall, während die Schwadron eben zum Exergierritt abwefend war. In dem Gaftwirth, bei dem fie eintehrten, fanden fie einen republikanifd gefinnten Mann, der fie an ebenfolden Birth in Beiffenburg empfahl. Dorthin gelangten fie unbeläftigt mit der Boltemenge, ba es gerade Charfreitag war. Der Birth, bei dem fie eingekehrt waren, empfahl ihnen, einen Bag nach Strafburg vom Polizeifommiffar zu holen. Gie meldeten sich als politische Flüchtlinge an, die nach französischen Geschen geschütt wurden. Der Romiffar fagte ihnen, fie follten am andern Morgen wieder tommen. Im Gafthaufe bernahmen fie jedoch bon etlichen Liberalen, daß fie einen thörichten Schritt begangen hatten, und ale fie am andern Morgen hintamen, die Baffe gu holen, fagte der Rommiffar, er habe fie an den Maire (Bürgermeifter) gefchickt. Dort erfuhren fie, ber Kommiffar habe fie mit der Beifung vifirt, angenblicklich Frankreich zu berlaffen. Der Maire, ein humaner Mann, fagte ihnen aber, er wolle nicht dulden, daß fie fo den Safdern in dem nahen Baiern überliefert wurden und ging felber zu dem Kommiffar, der erflärte, er habe das auf eine telegraphifche Beifung des Minifterinms bes Innern in Paris gethan, und auf Gefuch des Maire ergangte er dann mit bem Bufat, "außer fie fügten fich den Gefeben bezüglich politischer Flüchtlinge." Der Maire besorgted ihnen darauf "interim Baffe" nach Strafburg.

Um Abend fuhren fie mit der Poft dorthin, wo fie am nächsten Morgen ankamen und ihre Paffe am Thor abgaben. Nachdem fie im Gafthaufe Quartier genommen hatten, suchten fie, obwohl mude, ein Rafée auf, wo viele Flüchtlinge verkehrten, und sie unter anderen auch Benedeh trafen. der 1848 dem Frantfurter Parlament angehörte. Körner blieb nun bier, aber Engelmann wollte nach bem Sotel zurudgehen, um fich auszuruben, Er tehrte bald wieder und fagte, daß nahe der Thur des Gafthaufes ihn einer der Aufwärter erwartet habe, der ihm mittheilte, nicht hineingutom. men, da die Polizei bereits viermal dagewefen fei und fich nach ihnen erfundigt habe. Ihr Gepad mare durchfucht worden und ein Doldmeffer, welches Engelmann auf dem Tifche liegen ließ, hatten fie mitgenommen. Diefe Radricht rief unter ben Anwesenden allgemeines Staunen und Entruftung hervor. Die beiden Deutschen hatten geglaubt, bier in Strafburg unbeläftigt bleiben und die Ereigniffe jenfeits der Grenze abwarten gu tonnen, allein ihre Rechnung war ohne die frangofische Polizei gemacht worden.

Mehrere Studenten boten ihnen, da der Aufenthalt in einem öffentlichen Sause gefährlich war, in ihren Quartieren Untersommen, und ein französischer Student der Medizin nahm Körner mit sich in sein sehr elegant ausgestattetes Logis, wo derselbe zwei geräumige Zimmer, ein Empfangs- und Bibliothefszimmer und ein Schlaffabinet hatte. Sier wurde dem Gast sofort ein Bett eingeräumt und ihm mitgetheilt, er möge sich hier so lange heimisch fühlen, als er in Straßburg verweile. Am Morgen gab sein junger Freund ihm einen Studentenrock und eine Weste von heller Farbe und uachdem Körner noch in einem nahen Laden eine französische Studentenkappe gekauft hatte, war er ziemlich sicher, nicht als ein deutscher Dottor der Rechte erkannt zu werden.

Mittlerweile waren ein paar Tage vergangen, während welchen die Polizei überall nach ihnen gefucht hatte. Sie lasen nun in den Zeitungen die Nachricht von dem Frankfurter Aufstand und dessen Folgen, wodurch sie überzeugt wurden, daß die Sache todt und ihr Ausenthalt nuplos sei. So trasen sie am Abend des zweiten Oftertags Benedeh, der ihnen rieth, auf die Präsettur zu gehen, um nicht der Gefahr ausgesetzt zu sein, von der Polizei aufgegriffen und nach Deutschland zurückgebracht zu werden. Er habe mit dem Präsetten gesprochen, der ihm sein Wort gegeben, sie nicht nach Deutschland zurücksenden zu wollen. Aber sie trauten dem Versprechen des Präsetten, M. Chopin d'Arnouille, einen, wie Körner ihn schliebert, "hageren, billiösen, spinnenartig und abschreckend aussehenden Meuschen", eine Ludwig Philipp'sche Kreatur, nicht und sie nahmen einen augesehenen Bürger, Herrn Hornus mit, der sich vorher das gleiche Versprechen von dem Präsetten geholt hatte.

Alls fie hinkamen wurden fie bom Präfetten angeschnaust, warum fie fich nicht angemeldet, sondern in der Stadt versteckt hätten. Herr Hornus



meinte, daß sie politische Flüchtlinge, Dentsche seien und in der ganzen Stadt das Gerücht ginge, alle solche Flüchtlinge sollten an ihre betreffenden Regierungen ausgeliesert werden. Der Präfest erwiederte darauf, daß er nicht unmenschlich sei und sie nicht an den Galgen liesern wolle, allein sie müßten sosort das französische Gebiet verlassen. Er ließ ihnen dann Bässe nach Zürich in der Schweiz aussertigen und sagte, ein Sergeant sei bereit, sie sosort nach dem Thor zu begleiten, wo sie die Pässe in Empfang nehmen würden. Ein Straßburger Bürger stellte ihnen seinen Landauer zur Verfügung bis nach Colmar, halbwegs zwischen Straßburg und Basel. Von einem Dußend Freunde begleitet, wurden sie am Nachmittag durch den Sergeauten nach dem Thor geführt, wo sie Abschied nahmen, und dann ging's nach Colmar.

She Körner Straßburg verließ, hatte er noch seine Bunde, welche zu schmerzen anfing, frisch verbinden lassen, und der Arzt sagte ihm, das müsse öfters geschehen, damit sie sich nicht verschlimmere, er habe schon zu lange damit gewartet. In Schlettstadt, Colmar und später in Mühlhansen ließ er sie dann neu verbinden, und so nahm die Heilung rasch einen günstigen Berlauf.

In Colmar, wo ein freier Geift herrschte, rieth man ihnen, sich an den Präfetten zu wenden, der ein offenherziger und gutmüthiger Mann sei, und der Engelmann vielleicht zu einem Paß nach Habre verhelsen würde. Der noch junge Präsett bedauerte es sehr, daß er an der Bestimmung des Straßburger Kollegen nichts ändern könne; wenn sie zuerst zu ihm gekommen wären, würde er ihnen behülstlich gewesen sein. Sie bräuchten sich aber mit ihrer Beiterreise nicht zu beeilen, und so blieben sie einige Tage da, sich mit andern Flüchtlingen und den vorwiegend republikanisch gesinnten Bürgern Colmar's angenehm unterhaltend. Dann wollten sie die Post nach Mühlhausen (im Essah undmen, allein diese war überfüllt und so konnten sie nur ihr Gepäck mitsenden und machten den Weg zu Fuß, bis am nächsten Morgen ein anderer Postwagen sie einholte, der Plat zur Mitsahrt hatte.

Sie wurden in Mühlhausen von den freiheitlich gesinnten Bürgern freundlich aufgenommen. Diese besorgten bald passe für sie, die freilich nach Dijon visiert waren, allein die Pässe hätten so viele Vises und Stempel darauf, meinten sie, daß die Gensdarmen, die gewöhnlich nur schlechte Schriftenentzisserer seien, sie siederlich nach Paris passiren lassen würden. Die Personalschilderung der Pässe, obwohl für Andere bestimmt (der Körner's war auf einen "M. Huctschler, commis chez Dolfues", ausgestellt), paste ziemlich genau. Am nächsten Tag famen auch Rauschenblatt und Knöbel, die an dem Frankserter Aufstand theilgenommen batten und nun steckbriessich versolgt wurden, in Mühlhausen an. Sie wollten nach Liestal in der Schweiz, und Körner dachte nun, mit ihnen zu gehen, allein



Engelmann fagte, wenn Körner nach der Schweiz ginge, so wolle auch er mit dahin, worauf Körner fich entschloß, mindestens bis Paris mit ihm zu reisen. Sie kamen mit ihren falschen Päffen auch glücklich nach der Seineskat, den Weg mit der Post zurücklegend.

In Paris waren sie nach dem Hotel Normandie empfohlen, wo zahl= reiche Flüchtlinge aus Deutschland lebten, fanden aber, jum Glück, feine Aufnahme, weil das Sotel überfüllt war, und fliegen dann im Sotel Gullh ab. 3mei Tage fpater bernahmen fie, daß die Polizei das Sotel Normandie nach ihnen burchfucht hatte. Am nächsten Morgen fuchte Körner Jojeph Savone auf, ber nach dem Sambacher geft hierher geflüchtet mar und fich mit Korrefpondenzen für deutsche und frangöfische Zeitungen fümmerlich ernährte. Bon ihm bernahmen fie, daß die Familie Engelmann einige Tage vorher hier durchgekommen war und am 20. April von Sabre absegeln wurde. Da es bereits der 18. April war, hatten fie nicht viel Beit, Paris gn befichtigen, allein fie dachten, daß die Abfahrt wohl nicht fo pünktlich von Statten geben wurde. Gie hielten fich bann noch zwei Tage hier auf und besuchten die Sehenswürdigkeiten der Weltskadt: die Tuillerien, das Museum des Loubre, das Sotel de Bille, die Morque, die Notre Dame Rirde, Die durch Borne verewigte Pout d'Arcole, den Botauischen Garten (Jardin des Plantes), das Pantheon, den Palaft Lurembourg und deffen Gartenaulagen 2c. Am erften Abend waren fie auch in der gro-Ben Ober, wo Auber's "Guftav oder der Maftenball" mit großartiger Ausfattung aufgeführt wurde. Körner meint, das Ballet und die bon Brillauten strablenden Damen im Anditorium hätten auf ihn einen größeren Gindruck gemacht, als die Mufit. Am Nachmittag des 20. April nahmen fie Abschied bon ben Freunden und fuhren mit der Post durch die weitgebehnte Stadt und das herrliche Seinethal und tamen am nächsten Abend gegen 6 Uhr in Sabre an, wo fie die Engelmann'iche Familie und gablreiche Auswanderer versammelt fanden.

In Dentschland hielten die Unruhen noch einige Jahre au, besonders in Oberhessen, Bürtemberg und Sachsen, allein eine Revolution gestaltete sich nicht daraus. Es war nur das Wetterleuchten, welches dem Sturm von 1848 vorausging. Die Theilnehmer an diesen Bewegungen der dreissiger Jahre flüchteten sich vor der damals herrschenden Thrannei nach verschiedenen Nichtungen hin, doch erhielten die Bereinigten Staaten den größten Antheil derselben. Die Bunsens kamen nach Belleville, Il., wo Körner, wie wir sehen werden, seine Heimath fand. Dr. Gärth flüchtete nach Eugland, wo er als Advosat wirste bis 1848, als er abermals nach Deutschland zurücksehrte, sich indessen nicht au dem Aufstand betheiligte. Ein Theil ging nach der Schweiz, allein ihr erhosster neuer Ausbruch kam nicht zu Stande bis anderthalb Jahrzehnte später, als sie älter und ruhiger geworden waren. Nur die Unschuldigen oder minder Schuldigen, wie

oer Pfarrer Beidig, Fris Renter 2c. mußten für den Uebermuth des das maligen jungen Dentschlands durch schauerliche Kerkerhaft büßen. Die Unruhen der dreißiger Jahre verliesen sich, wie die der zwanziger, im Sande der Erfolglosigkeit.

Von den in Habre versammelten Freunden und Bekannten wurden sie mit Jubel empfangen. Schon am Thore hatten etliche sie gesehen und mit den Borten sie begrüßt: "Hurrah, da sind sie!" und dann nach dem Gasthause begleitet, wo die Engelmann's logirten. Alt und Jung umarmte und küßte sich. Körner's Begegnung mit Sophie Engelmann setzte die beiden jungen Leute etwas in Berlegenheit. Körner hatte in Imsbach einen Spruch in ihr Stammbuch geschrieben, in dem Glauben, daß er sie nie wiedersehen würde. Zest stand die blühende Jungfran vor ihm und er sollte mit ihr die Reise auf demselben Schiffe nach Amerika machen; die liebenswürdige Schmeichelei des Stammbuchspruches sich in den Ernst des Lebens übersehen. — Wie doch das Schicksal die Meuschen zusammensühren kann. Die Reise über den Dzean sollte jest zum Vorspiel ihrer geweinsamen Reise durch's Leben werden, denn auf dem Schiffe verlobten sie sich wurden die Engelmann'schen Eltern und Kinder begrüßten Körner als ein willsommenes Glied der Familie.

Körner und Theodor Engelmann hätten noch einige Tage in Paris verweilen können, denn weder das Schiff noch die Passagiere waren reisefertig. Während dieser Zeit hatte Gustav Gelegenheit, seine Angelegenheiten mit der Familie in Franksurt in Ordnung zu bringen. Gine Buchshändlerstrima in Habre, Wanger und Langer, mit welcher sein Bruder Karl in geschäftlicher Berbindung stand, übernahm es, Briese und Wechsel 2c. für ihn nach New York zu befördern und ihm dort etwa nöthigen Kredit zu bermitteln.

Eudlich am 1. Mai 1833 hob das Schiff "Logan", Kapitain Andrews, die Anter und fort ging es "in die wogende Sec". Körner hat diese Secreise eingehends geschildert und in Cotta's "Ausland" veröffentlicht (1834). Die Seereise währte sieben Wochen, am 17. Juni segelten sie in die Bai von New Vorf ein und landeten am nächsten Tag in der Manhattanstadt. Sie nahmen Absteigequartier im Commercial Hotel in Broadstreet und besichtigten nun die Stadt und Umgegend und machten Bekanntschaften mit einigen Deutschen, welche, aus der Rheinpfalz stammend, sich hier niedergelassen hatten. Auch suchten sie den bairischen Konsul auf, einen Herrn Bismann, und am dritten Tag gingen Friedrich Engelmann, Theodor Engelmann, Heinrich Abend, Ichann Scheel, Eduard Haren und Gustab Körner in das Gericht (Marine Court), wo sie ihre Absicht, Bereinigte Staaten Bürger werden zu wollen, gemäß den Bundes Naturalisationssche Etaaten Bürger werden zu wollen, gemäß den Bundes Naturalisationssche Etaaten bürger werden zu wollen, gemäß den Bundes Naturalisationssche Etaaten bürger werden zu wollen, gemäß den Bundes Naturalisationssche Etaaten bürger werden zu wollen, gemäß den Bundes Naturalisationssche Etaaten bürger werden zu wollen, gemäß den Bundes Naturalisationssche Etaaten bürger werden zu wollen, gemäß den Bundes Naturalisationssche Etaaten bürger werden zu wollen, gemäß den Bundes Naturalisationsche Etaaten bürger werden zu wollen, gemäß den Bundes Naturalisationsche Etaaten bürger werden zu wollen, gemäß den Bundes Naturalisationsche Etaaten bürger werden zu wollen, gemäß den Bundes Naturalisationsche Etaaten bürger werden zu wollen, gemäß den Bundes Naturalisationsche Etaaten bürger werden zu wollen, gemäß den Bundes Naturalisationsche Etaaten bürger werden zu wollen, gemäß den Bundes Naturalisationsche Etaaten bürger werden zu wollen gemäß den Bundes Naturalisationsche Etaaten bürger werden zu wollen gemäß den Bundes Naturalisationsche Etaaten bürger werden zu wollen gemäß den Bundes Naturalisationsche Etaaten bei den Bundes Raturalisat

Die Engelmann's und einige der Anderen hatten die Absicht, nach Missouri zu ziehen, wo bereits ein Vetter, Peter Engelmann, etliche Jahre vorher sich in der Nähe der Duden'schen Ländereien in St. Charles Counth angesauft hatte. Ihre Reise folgte dem damals gewöhnlichen Weg: mit einem Hudson Dampsschiff nach Albanh und Troh, dann mit dem New Vork nud Erie Kanal nach Bussalo, wo sie am Abend des 3. Juli ankamen und zum ersten Mal das Fest des 4. Inli mitseierten. Sie gingen in das "Mansion Honse", wo ein Festmahl zu Chren des Tages gegeben wurde. "Wir erhielten", schreibt Körner, "nachdem wir @ Person einen Dollar bezahlt, ein sehr gutes Diner und nach dem Desert mehrere donnernde Reden als Zugabe. Auch wurde viel geschossen und ein mächtiges Sesnatter von chinesischem Feuerwert (chinese crackers) gab es ebenfalls. Dies war unsere erste Bekanntschaft von einer 4. Juli Feier in Amerika, und jeht nach Verlauf von mehr als fünfzig Jahren wird der Tag noch im Allgemeinen auf dieselbe Weise geseiert, wie wir es in Bussalo sahen."

Bon Buffalo ging die Reife per Dampffdiff nach Cleveland und bann mit dem eben bollendeten "Dhio Ranal" nach Portemouth am Dhiofing. Unterwegs hatten fie noch einen Unfall, indem der Kanal oberhalb Chillicothe einen Dammbruch erlitten hatte, wodurch fie genothigt wurden, mit einem Fuhrwerf zwanzig Meilen weiter zu reifen. Dabei lernten fie zuerft den "smart" Dantee tennen. Der Rapitain bes Bootes, den fie für die Reife bis Portsmouth nebst Befoftigung vorausbezahlt hatten, beftand darauf, daß fie nun auch noch die Roften ber Landreife zu beftreiten batten. Als mit dem Dantee nichts anzufangen mar, verflagten fie benfelben bor einem Friedensrichter in Chillicothe und erhielten dann einen Bergleich, wonach der Rapitain das Ruhrwert und die Roften des Umladens zu zahlen hatte, sie aber sich unterwegs selbst beköstigen mußten. Körner hatte als Anwalt die Klage geführt, fein erster Prozeß in Amerika. Unterwegs mußten fie in einem Bauernhause übernachten. Gie erhielten bequeme Nachtlager und auch das Frühftück war reich und gut. Nur das Belfchtornbrod mundete ihnen nicht, wie auch der Bhisteh ihnen nicht zu= fagte. Körner fügt hinzu: "Und jest gilt uns gut gebadenes Rornbrod als Delifateffe, wie auch der reine "Mountaindew" Kornbranutwein uns borgüglich mundet."

Bon Portsmouth, wo der Kanal in den Ohio sich ergießt, mußten sie zwei Tage auf ein Dampsboot warten, da mehrere Boote ihre Signale nicht beachtet hatten. Endlich spät Abends nahm das Dampsschiff, "Billiam Barsons" sie an Bord und brachte sie nach Cincinuati, wo der Dampser anderthalb Tage anhielt. Körner war von dem schönen Strom, wie der Ohio von den Franzosen genannt worden war, ganz entzückt. Noch mehr begeisterte ihn die Stadt Cincinnati, wo sie Muße hatten, die Sehenswürdigkeiten zu beschauen. Er nannte die Stadt schon damals



(1833) die "Königin des Bestens", und nach wiederholten Besuchen mit seiner Familie bis 1880 sagt er, sie heiße mit Recht "die Königin". Die Reifegenossen sanden hier zu jener Zeit ein startes und intelligentes Deutschthum, und nach einem drittel Sahrhundert meint er, daß diese Stadt vorwiegend ihren hohen Ruf der Kultur und des blühenden Gedeishens dem deutschen Element verdanke.

Louisville findet nicht dasselbe Lob, denn er schreibt, daß obwohl zahlreiche Deutsche hier lebten, sie damals noch einer geringeren Klasse angehörten. Die Beitersahrt auf dem Ohio war ein Genuß für die Reisenden,
besonders als sie unterhalb Cincinnati und bei Vebah, Indiana, prächtige
Beinberge sahen. Körner vergleicht dann den Ohio mit dem Rhein und
meint, er sei bedeutend mächtiger als der vaterländische Strom, allein der
Rhein führe doch ein reineres und flareres Basser mit sich, als der Ohio,
bessen Fluthen gelblich und trübe aussähen. Als sie bei Cairo in den Mississississen, seste dieser gewaltige Strom alle in Staunen. Aber
bessen Gewässer seien noch duntler und trüber, als das des Ohio; von
tassebrauner Farbe. Die zahlreichen Inseln und die hohen steilen User
(bluss) schildert er als höchst romantisch.

Endlich kamen fie in St. Louis an (Körner gibt kein Datum) und fie mietheten fich temporare Bohnungen. Gie fanden hier fcon mehrere Befannte, befonders aus der Rheinpfalz, Theodor Silgard, Theodor S. Rraft, beide aus Speier, Dr. Georg Engelmann und Andere. Die Silgards, Theodor fr. und Eduard, fowie Theodor Rraft, die ein Jahr früher nach Amerika gefommen waren, hatten fich bereits in St. Clair Counth, II., feche Meilen bon Belleville und zwanzig bon St. Louis auf einer großen Farm bon 400 Acres, theils Prairie- theils Baldland angefauft. Diefe wurden zuerft befucht. Dann aber follten die von Duden fo überfcwänglich gefchilderten Ländereien am Miffouri, in St. Charles, Barren und den benachbarten Counties, näher untersucht werden, ehe fie fich irgendwo ankaufen würden. Guftav Körner und Theodor Engelmann murden für diefe Expedition ausgewählt. Gie fanden das Land ichon giem. lich befiedelt, auch von Dentichen aus dem Denabrudischen, aus Diephola und Soha. Das Land hier bestand aus einem Theil Riederung in ber Rabe des Fluffes, und einem Theil Sugelland. Bahrend die Riederung außerordentlich fruchtbar mar, blieben die Sügeltheile weit gurud, fie tonnten erft nach langjähriger rationeller Rultur ertragefähig gemacht werden. Die "Farmen" waren beshalb aud fo ausgelegt, daß fie einen Theil Niederung und einen Theil Sügelland enthielten. Da die Deutschen aber einen unwiderstehlichen Saß gegen die Stlaverei hatten, und ihre Arbeit in den Niederungen felber thaten, gingen fie rafch am Fieber zu Grunde. Erft die zweite oder dritte Generation hat darin Bandlung geichaffen.

Die Ameritaner, die fein fo enges Gewiffen haben, wie die Deutschen. bauten ihre Säufer auf den Sügeln, wo fie in Indolenz lebten, und ihre Feldarbeiten durch Negerstlaven besorgen ließen, die wie es scheint, dem Fieber nicht besonders ausgeset waren. Diefen Buftand unter den Anglo-Amerikanern fanden fie das gang Miffourithal hinauf bis nach Booneville. Much bon der Graufamteit der Beißen gegen ihre fdmargen Cflaben, gibt Körner mehrere Beifpiele: Gine weiße junge Ladh (Bestie hatte er beffer gefchrieben) guchtigte einft ihr kanm fechzehn Jahre altes fcmarges Dienftmadden, indem fie ihr die Rleider bom Oberleib abnehmen ließ, und dann den Ruden des armen Rindes mit einem Ochsenziemer fo ftart bearbeitete. daß das Blut in Strömen den Ruden herabfloß. Er meint, die augloamerikanifden Beiber feien noch viel graufamer, als die Männer. Auf dem Stlabenmartt in St. Louis waren fie ebenfalls und faben, wie familien auseinander geriffen murden; und noch andere Schandthaten murden bon Rörner über die Stlaverei berichtet, daß er fich gelobte, alles in feinen Rraften anzuwenden, um diefen Schaudfled des freien Landes auszulöschen.

Nach diesem Bericht war bon einem Landerwerb in Missonri nicht mehr bie Rede. Der altere Engelmann wandte fich nun noch St. Clair County, Ill., wo er zwei größere Landftude bon Mr. Batt, fen. und Batt ir. erwarb die nahe bei der Silgard'ichen Bauerei lagen. Die obere, altere Farm, halb Prairie, halb Balbland war ichon unter bedeutender Rultur; die Roggen=, Safer=, Belichtorn= und Rartoffelfelder ftanden in üppiger Pracht, nur der Beizen war ichon gemäht und verkauft. In dem Maisfelde muchfen gablreiche Rurbiffe und Melonen. Auch Rebenfpaliere gab es, bon der Ifabella Traube, die gut gum Effen aber für den Bein nicht geeignet find. Bas ihnen jedoch am beften gefiel, war ein großer Dbftgarten. Die Pfirfiche prangten in goldgelber Farbe und waren beinabe reif, die Aepfel fingen bereits an fich zu rothen. Aber das Saus in welchem Mr. Batt fen. und feine Frau wohnten, hatte nur zwei und ein halbes Bimmer. Und darin follten 17 Perfonen untergebracht werden? Da half nun die untere Farm bon dem jungeren Batt, das zwar nicht fo gut unter Kultur war, nur etwa ein Biertel von den hundert Acres waren geklärt, allein der junge Batt hatte ein geränmiges anderthalbstöckiges Sachgebäude mit vier großen Bimmern und vier Dadzimmern errichtet, das noch nicht gang vollendet war, aber da Batt Bimmermann war, in wenigen Wochen vollendet wurde.

Alls fie am 3. August mit einem mit bier Ochfen bespannten Bagen bon St. Louis auszogen, gelangten sie am Abend auf ihre neuen Besigungen an. Da galt es nun, sich erft zu behelfen. Bald nachher aber wurde
Raum geschaffen, indem Abend auch eine Bauerei in der Nähe kaufte. In
bem kleinen Sause wurden Körner, die beiden Engelmann's Söhne, Gdu-



ard Abend, Scheel, Schreiber und Auppelius untergebracht, indessen die Cheleute Engelmann und Abend, Dr. Georg Engelmann, die drei Engelmann's Töchter, eine Tochter Abend's und Marianne Scheel Quartier in dem größeren Hause fanden. Lebensmittel hatten sie genügend auf den Feldern, und das Mehl kauften sie in der benachbarten Mühle. Nur am Fleisch mangelte es ganz und gar. Die jungen Männer gingen dann auf die Jagd, und manches Sichhörnchen und mancher Hase, sowie Bachteln und Prairiehühner und später auch Firsche fielen ihnen zur Beute. So verstoß der erste Winter in Amerika. An den Abenden ging Körner häusig nach der unteren Farm, seine Sophie zu besuchen und im Kreise der Mädschen einige angenehme Stunden zn verbringen. Auch schrieb er in diesem Winter Korrespondenzen sür Cotta in Stuttgart, die theils im "Ausland", theils in der "Allgemeinen Zeitung" veröffentlicht wurden; und dichtete einige Sonette, die er seiner Schwester Augusta widmete, von denen hier die uachsolgenden Plat sinden mögen:

# Sonette an junge Freundinnen.

## I. Dedikation an Augusta.

Bas ich gedacht, gedichtet und empfunden Auf meiner Banderungen irrem Lauf, Das steigt hier glänzend als ein Bildniß auf, In einsam seligen Erinnrungsstunden.

Ann hab' ich es in einen Kranz gebunden Und biete lieben Freunden ihn zum Rauf. Er ruft vielleicht Empfindungen herauf, Die im Gedräng des Lebens längst entschwunden.

Sollt' fich dieß Bilbchen beiner Gunft erfreuen, Und willft du nicht nur, weil ich fie geschrieben, Die tunftlos hingeworf'nen Blätter lesen,

So ließe fid noch manches baran reihen, Bas mir von Meersturm, Gletschern ift geblieben, Bon Liebesglück, von Sput und helbenwesen.

#### II. Das Lied der Mibelungen.

Bas früh des Anaben volle Bruft erregte, Das flinget uns aus dieser Lieber Sagen. Sie fünden uns, was in den fernen Tagen Der freien Bäter flarken Sinn bewegte.

Beld' Selbenfraft der reiche Günther hegte; Um Siegfried's Leib Krimhilben's trene Rlagen;



Brunhilden's Stol3; ber Born des grimmen Sagen, Der fterbend noch ber Feinde Schaar erlegte.

Berbor, ihr Sänger, gu ber reinen Quelle! Erfchant der Ahnen Kraft und Herrlichfeiten, Den fühnen Muth, getrener Liebe Schmergen.

Sier ftrahlet rein in ew'ger Connenhelle Gin feelenvolles Bild den fpäten Zeiten, Erfüllt mit Thatendrang der Söhne Herzen.

# III. In Schiller's Gedichten, als Sophie fie gelefen.

Ber rühmte nicht die herrlichen Gefänge, Die uns des Dichters volle Bruft erichloß, Dem jedes Schöne, Heilige entfloß, Bie Liebestlage, fo der Frende Alange?

Doch dieß Entzücken theil ich mit der Menge, Ber nannte nicht den Dichter einzig, groß? — Nicht jener Lieder füßer Zanber bloß, Ein höh'rer Drang macht mir den Bufen enge.

Dein liebes Ange weilte mit Entzuden, Boll Cehnfucht ja in biefen finn'gen Beilen Die garter Liebe Regung bir enthüllten.

Auf jedem Blatt begegn' ich deinen Blicken, Sier fühl' ich deinen Geift noch immer weilen Dein Athem weht in diefen Lichtgebilden.

# IV. An Friederike.

Warum foll dir ich denn kein Liedchen fenden, Mein Kind, das ich fo herzig einst umschloß? Warum soll Lina, soll Cophie bloß Dem Freunde der Begeist'rung Weihe spenden?

Bas ich geliebet floh aus meinen Sänden; Nicht wie man wünfcht, trifft des Geschickes Loos; Und meinen Schmerz, ich wähnt ihn riesengroß, Doch ließ ich mich vom Angenblicke blenden?

Bas fich der Jüngling Schönes mag erbauen, Bas Sittiges und Großes er erdeukt, Bas ihm die Bruft mit stillem Sehnen füllt,

Er trägt es über nur auf holde Frauen, Die ihm ein Gott, ein güt'ger gugelenft : Du hift es jest, die diefe Sehnsucht ftillt.



## V. An Cottdien.

Bohl leben in des Liedes em'gen Tönen Die Frauen fort, die nicht mit naffem Blide Den Mann entsandt zum Schlachten Miggeschide, Um mit dem Siegeslorbeer fich zu frönen.

Die Spartermutter fprach zu ihren Söhnen "Rehrt mit ihm oder auf dem Schild zurücke!" Und ewig fern war holdem Liebesglücke Der Mann, den Zeinde strassos durften höhnen.

So hoher Sinn fcmundt wen'ge jest der Frauen, Der uns erstarkt in hohem Bürgerthume, Der nur den Freien füßen Lohn berfündet.

Doch darf ich beinem Feuerange trauen, So wohnt in dir des Weibes schönste Blume, Die zarte Lieb' mit Sparterfinn verbündet.

Diese drei letten Sonette waren für die drei Engelmann's Töchter, Sophie (Körner's Braut), Friederike und Charlotte, bestimmt.

Im Herbst 1833 machte Körner in Begleitung von Friedrich Engelmann noch eine Fußreise durch Missouri dis Jefferson Cith. Auf dieser Reise wurden sie doch etwas von ihrem Borurtheil gegen den Stlavenstaat geheilt. Sie fanden die Amerikaner, meistens von Kentuch und Teunessee, sehr offenherzig und gastfrei, und was für Körner das Beste war, er lernte bald in der englischen Sprache konversiren. Nur in einem Hause, in welchem eine junge Fran allein war, wurden sie abgewiesen, allein die Frau wies sie an einen Nachdarn, wo sie freundlich aufgenommen wurden. Bezahlung für Nachtquartier, Abend- und Morgenessen wurde nirgends angenommen. Auch in der älteren deutschen Anstedlung bei Marthasville wurden sie freundlich aufgenommen und gastfrei bewirthet. Sie fanden hier schon Biegelsteinhäuser und in mehreren derselben Kunstwerse und kostbare Sauseinrichtungen.

Der darauffolgende Frühling und Sommer fand Körner eifrig thätig, am Acerbau theilzunehmen, allein er entdeckte bald, daß er zu nichts weniger tauglich sei, als zum Landwirth. So entschloß er sich denn, sein eigentliches Fach, die Advokatur, wieder aufzunehmen. In dem Behuse besuchte er die Gerichte in den benachbarten Counties und in St. Louis, las die richterlichen Entscheidungen und besonders alle bedeutenden im Kongreß gehaltenen Reden, wodurch er sowohl mit der Landessprache als auch mit der Politik vertraut wurde. In Minois war damals das Staatsbürgerrecht auf sechs Monate Ausenthalt im Staate und den Erwerb der erssten Naturalisationspapiere sestgesetzt. Nach Versluß dieser Zeit konnte auch

der Eingewanderte das Wahlrecht ausüben, und staatlich bürgerliche Nemter bekleiden. Bu letteren gehörte ebenfalls das Ausübungsrecht der Absocatur. Er mußte aber ein mehr oder minder rigoröses Staalsegamen machen und vorher in einer renommirten Abvofatenoffize zwei Jahre studiet haben, oder von einem Kollege (law school) ein Zeugniß vorlegen. Körner hatte unn wohl schon ab und zu in der Abvofaten Offize von A. W. Suhder Besuche gemacht, wobei Suhder (ein Deutsche Pennshlvanier und der bedeutendste Abvofat in Süd-Ilinois), welcher einzelne von Körwer ausgesertigte Vosumente geprüft, ihm versicherte, daß er mindestens ebenso besähigt zur Ausübung der Acchtspraxis sei, als er. Allein dem Gesese mußte Genüge geleistet werden, und so entschloß Körner sich, einen Kursus in der Rechtsschul der Trausplvania Universität zu Lexington, Ah, dem damaligen "Athen des Westens" zu nehmen.

Nachdem ihm die Freunde in Belleville ein Abichiedefeft gegeben batten, das bis fpat in die Racht bauerte, ging es am andern Morgen nach St. Louis, wo Körner ein Dampfboot nach Louisville nahm, bas ihn nach einer langfamen Sahrt, ber Blug mar febr niedrig, bie gur genannten Stadt brachte. Bon bier nahm er die Poft (stage) über Franffurt nach Lerington, wo er am 24, Oftober antam. Bon Belleville hatte er Empfehlungefdreiben "To whom it may concern" von Kapitain Engder derfelbe mar Kapitain einer Kaballerie Kompagnie im Black Sawt Kriege gemefen - Alfred Cowles, einen alteren angeschenen Advotaten, bem Poftmeifter Mitchell und Anderen. Dr. Cheppard, ein junger aber febr erfolgreicher Urgt, ber in Legington ftudirt hatte, gab ihm einen Brief an Richter Mans, bem Profeffor des Bivilrechte (common law) mit und diefer empfing Korner in berglicher Beife. Unger Richter Mabs gab noch ein Richter Robertson, der borfigender Richter des Appellationsgerichts war, zweimal wöchentlich Vorlesungen über das Billigkeitsrecht (equity jurisprudence).

Körner fand nur wenige Rechtsstudenten (etwa 40) in Legington, was Richter Mahs dahin erflärte, daß die meisten jungen Leute in Abvosatensoffizen ihre Studien machten, was eigentlich unrecht sei, denn dadurch müßten die Lehrstühle des Rechtssaches in den Universitäten verfümmern, indem die geringe Schülerzahl es nicht erlaubte, bedeutende Juristen an den Hochschulen zu unterhalten. Körner meint, er hätte nach dieser offenserzigen Erflärung sogleich umtehren mögen, allein er wolle, weil hier, doch einmal in daß seine englisch-amerikanische Wesen sich einsehen, und fand Lezington als eine hocharistofratische Stadt, reizend auf hügeln geslegen, und die Bewohner und Studenten von außergewöhulicher Artigkeit.

Lezington sei eine schöne Stadt, schreibt er, prächtige öffentliche Gebände und elegante Wohnungen erblicke man überall, und in Kleidung und Benehmen herrsche eine solche wählerische Feinheit, daß er seine besten Kleider alle Tage tragen muffe, Die Sörfäle der Medizin, der Naturwiffenschaften, der Philologie (hier classical studies genannt) und der Mathematik seine sehr stark frequentirt, die der Medizin geradezu überfüllt. Er fand nur einen Deutschen in Legington, Johann Luß, einen ehemaligen Göttinger Burschenschafter, der Professor der Mathematik war. Luß hatte sich vollständig dem amerikanischen Wesen augefügt, obwohl er sein Deutschthum niemals verleugnete. Mit Körner wurde Luß schnell befreundet und da er, wie auch Körner, ein guter Fechter war, so hatten sie häusig Fechtübungen, was dann von den amerikanischen Studenten mit besonderer Berwunderung, als eine mehr elegante Variation des Borens, zugeschaut wurde.

Lug ließ später seinen Namen gerichtlich in Mansfield umändern, um eine reiche junge Amerikanerin heirathen zu können, deren Oheim, namens Mansfield, sie zu seiner Erbin eines großen Vermögens eingesethatte, unter der Bedingung, daß sie einen Mann, der den Namen Mansfield trage, heirathen würde. Lug-Mansfield zog sich dann von der Prosessell zurück und siedelte sich auf einem Hügel bei Madison, Indiana, an, wo er ein schloßartiges Wohnhaus erbaute und viel von den Cineinnatier und Louisviller Turnern besucht wurde. Während des Bürgerfrieges ernannte ihn Gouverneur Morton zum Generalmajor und Besehlshaber der Staatstruppen von Indiana.

So verfloß der Binter in Legington unter abmechselnden Studien und Bergnügungen. Abendunterhaltungen gab es bei der hochfeinen Gefellichaft allwöchentlich. Lut, ber ein ftattlich gewachsener Mann war (Rörner nennt ihn einen Berfulce und Adonis in einer Berfon), fpielte unter ber Damenwelt ben "lowen bes Tages". Er protegirte Körner, ber ebenfalls zu eleganten Manieren gebilbet war und auf folche Beife murde and diefer in die besten Gefellschaften gezogen und lernte das Befen der ameritanischen Aristotratie gründlich tennen, tropdem fein Englisch noch ftart mit deutschem Accent verbrämt war. Beide Deutsche, jest Freunde, ftachen darin von den meiften jungen Ameritanern, lauter Gohne reicher und hochstehender Familien, vortheilhaft ab, da fich diefe nur edig zu beuehmen wußten. Es fiel Körner auf, daß bei Gelegenheit der Eröffnung der Lehranftalt, bei allen größeren Prüfungen und bei den Schlufprüfungen (den fog. commencements), obwohl nur männliche Studenten die Universität besuchten, immer ein großer Damentreis in elegantester Loilette zugegen war, was ihm, nach feinen deutschen Universitätserfahrungen höchft unftatthaft ichien.

Um sein Englisch zu verbessern, besuchte er alle öffentlichen Borlesungen (Lectures), die in den größeren Städten damals Mode waren. Auch besuchte er an den sonst monotonen amerikanischen Sonutagen die bornehmsten Kirchen, um die besten Kanzelredner zu hören. Aber große

Erbanung fand er dabei nicht. Er meint, es feien mehr rhetorifche als religiofe Exergitien, und zuweilen hochft laugweilige und oberflächliche Tiraden, über Gegenstände, die mit der Religion gar nicht im Zusammen= hange ftänden. Und hier bildete die elegante Damenwelt augenscheinlich die größte Angiehungefraft. Körner erläutert diefes durch mehrere fpegielle Beifpiele, die natürlich hier fortfallen muffen. — Auch fchloß er fich einem unter den Studenten der Rechtstunde gebildeten Debattier-Klub an, obwohl die hohe Aufnahmegebühr bei feiner fehr dürftigen Raffe ce ihm faum ermöglichte: "allein es unste fein!" fchreibt er. Dreimal wurde er vom Rommittee als einer der Debattanten ernannt. "Ich durfte es nicht berfuchen, freign fprechen", ichreibt er, "und fo arbeitete ich meine drei Reden forgfältig aus. Mein Gedächtnis war aber fo gut, daß, nachdem ich fie zwei= oder dreimal durchgelesen, ich sie Bort für Bort vortragen founte. In Deutschland hatte ich auf den Universitäten bei öffentlichen Gelegenheiten öfters ex tempore gefproden und mußte, wenn mein Gedachtniß mich berließ, daß ich die Lucke durch andere Borte ausfüllen fonnte, bis ich den Kaden wiederfand. Die beiden erften Male boten mir nur gang gewöhnliche Fragen und ich fam ziemlich gut durch damit. Mein Euglisch war noch nicht gut, allein ich flocht einige neue Gedanken ein, welche doch die Aufmertsamkeit auf fich zogen, und ich erhielt viele Komplimente für meine Berjude, "more from the very good nature of the Americans than for the real merits of my pronunciation."

Nahe dem Schluß des Schuljahres wurde er von dem Kommitte für eine Debatte über die Frage, "ob der Parteigeist nühlich sei oder nicht?" auf die Seite der Befürworter derselben geseht. Er hatte sich mittlerweise bedentend im Sprechen des Englischen gebessert. "Da unsere Mitglieder", schreibt er, "fast alle fließend und beredt zu sprechen verstanden, aber zu- weist in rhetorischen Flostelu und öfters überschwänglichen Deklamationen sich ergingen, mehr als in gesauden Argumenten, sehte ich es mir in den Kopf sie auf ihrem eigenen Felde zu schlagen. Ich schrieb meine Rede forgsältig grammatikalisch und uach Sahbildung folgerichtig nieder, spitte sie mit lateinischen und sogar mit einem griechischen Bitat, und schmäckte sie höchst blumenreich aus, so gut es in meiner Natur lag. Griechische, römische und moderne Geschichte wurden zur Hülfe herbeigezogen," und dann die Rede mit großer Sorgsalt memorirt.

"Da es die Schlußversammlung der Gesellschaft war, hatte sich der große Saal bis zum letten Plat gefüllt. Ein größerer und brillanterer Kreis der Schönen Lexingtons war anwesend, als bei irgend einer früheren Gelegenheit. Ich fühlte während meines Bortrags begeistert und die einfallenden Beisallsbezeugungen steigerten das Pathos meiner Rede. Ich empfand, daß ich einen Trinmpf seierte (that I had made a hit), was mich noch mehr in meinem Vortrag festigte. Nach Schluß erhielt ich einen



raufdenden Applaus..... In der That, diese Rede bewirkte eine Sensation." Körner meint, er habe sie als eine milde Burlesse auf die fashionable Manie der amerikanischen Schöurednerei in ernsten sowohl wie in
Scheindebatten beabsichtigt, allein niemand scheine das bemerkt zu haben,
als sein Frenud James S. Allen. — Allen lebte später als Prosession an
einer Hochschule in Ohio, und ist als einer der ausgezeichnetsten Schriftsteller des Westens bekaunt.

Endlich tamen die Borlefungen der juriftifden Abtheilung zu Ende. etwas früher wie gewöhnlich, weil Professor Mans im Marg erfrantte. Bei ber Prüfung erhielt Körner fein Diplom (with merited distinction), und bann machte er die üblichen Abichiedevifiten, und fuhr bon Allen und Lut begleitet nach dem Bahnhof - die Gifenbahn von Louisville nach Lerington war mahrend ber Beit vollendet worden - und am Abend fam er in Louisville an, bon wo er nach einer langwierigen, durch boben Gisgang oft unterbrochenen Fahrt endlich nach St. Louis und mit ber Boft nach Belleville in den Kreis der Freunde gurudtehrte. Im Juni 1835 begab fich Körner und Bandalia, ber bamaligen Sauptftadt bon Illinois, beftand fein Eramen und erhielt fein Aufnahme-Diplom in den Abbofatenberband des Staates und die Ligens zur Ausübung der Praris bor allen-Berichten beffelben. Er eröffnete nun eine Rechtsoffige in Belleville, und ba die Begend ftart von Deutschen befiedelt war, erhielt Rorner fehr bald eine einträgliche Praris, fo daß er nach furger Beit alle Brogeffe bor Friedensgerichten ablehnen konnte. Roch im felben Berbft (1835) bot ibm Sunder, mit dem er warm befreundet worden war, die Theilhaberichaft einer Abvotatur an, was er annahm und fo hieß die Firma Sunder und Rorner. Da Subder im erften Jahr fehr frantelte, fiel die Laft des Gefdafts auf Rorner's Schulter, allein jung und energifd führte er die dobpelte Arbeit mit Leichtigkeit, obwohl nicht immer ohne Berlegenheiten.

Ein solcher Geist wie Körner's founte sich aber nicht mit der alltäglichen Tretmühle des Berufs zufrieden geben, soudern er fühlte sich zur litterarisschen Thätigkeit berufen. Um diese Beit trat in dem benachbarten St. Louis der "Anzeiger des Westens" in's Leben; und Körners Freund und Burschenschafts-Kollege, Wilhelm Weber, war nach dem Franksurter Aufstand ebenfalls nach Amerika geflüchtet und hatte sich in Belleville niedersgelassen. Der "Auzeiger" wurde von Christian Bimpage und S. B. von Festen heransgegeben und auf Körner's Empfehlung ward Weber als Redatteur augestellt, in dessen Hände ein Jahr später die Zeitung ganzüberging, der sie seitdem mit Fähigkeit und Energie bis zu seinem Tode führte. Es konnte nicht ausbleiben, daß Körner als ein freiwilliger und thätiger Mitarbeiter Weber durch politische Aufsäte unterstützte. Auch für englische Zeitungen schrieb er damals schon kritisch-politische Ausschiebe, welsche eine größere Ausmertsamseit auf den Verfasser lenkten.



In seinen sinanziellen Berhältnissen durch eine einträgliche Prazis gesichert, wurde jest an die Berbindung mit seiner geliebten Brant Sophie gedacht, in Belleville ein kleines Hünschen gemiethet, Möbeln und andere nöthige Hands und Rücheneinrichtung in St. Louis gekauft und alles zum heim des glücklich siebenden Paares eingerichtet. Endlich am 17. Juni 1836 sachte die Sonne an ihrem Hochzeitstag in goldiger Schönheit. Es war eine durchans glückliche She. Derselben entsproßten acht Kinder, fünf Söhne und drei Töchter, von denen gegenwärtig (1902) noch die folgenden sehnen Gnstad A. Körner, Rechtsanwalt in Belleville, Ist., Maria K., verwittwete Heinrich Engelmann, in Lasalle, Ist., Augusta K., Sattin von Richter Roderich Rombaner, in St. Louis, und mehrere Enkel und Urensel. Fünf Kinder, Karl Theodor, Tesferson, Friedrich, Pauline (Gattin von Georg W. Detharding) und Biktor, sind gestorben. Pauline's einziges Kind, Marie K. Detharding, ist die Gattin von James Dunbar in Lasalle.

Das Jahr 1836 wurde für Körner ein außerordentlich lebhaftes, indem sein "Partner" Suhder, der zwei Jahre vorher von Gouv. Rehnolds
in der Wahl für den Kongreß geschlagen worden war, wiederum gegen Rehnolds als Kandidat auftrat. Suhder bereiste den Wahlbezirf außerhald
St. Clair Counth und überließ dieses seinem Kollegen Körner für ihn zu
sichern, und außerdem mußte er noch die Advokaturarbeit allein versehen.
Da galt es denn, am Tage in der Offize und Abends auf den Rednerbühnen in den verschiedenen Theilen des Counth's thätig sein. Die Wahl
ging lebhaft von statten, St. Clair wählte mit großer Mehrheit demokratisch und Suhder war über Rehnolds in dem Distrikt siegreich und für den
Kongreß gewählt. Als Suhder dann während der Sihungen des Kongresses abwesend war, erhielt Körner das ganze Geschäft der Firma allein zu
besorgen, jedoch auch das füllte nicht ganz seinen Geist aus.

Mittlerweile waren Dr. Engelmann, Weber und Araft nach St. Louis übergesiedelt, wo der erstere eine erfolgreiche medizinische Praxis erhielt und bald darauf seine berühmte botanische Thätigseit entwickelte; Weber war Redakteur des "Anzeigers des Westens" und Araft Bibliothekar einer kleinen Bücherei, aus der die große "Mercantile Library" herborging, geworden. In dieser Zeit hatte Körner mit Dr. Engelmann vielsach über die in Deutschland verbreiteten Nachrichten von den Vereinigten Staaten gesprochen, und wie unrichtig und mißleitend die meisten der Berichte seien. Etliche derselben waren das Erzengniß von in ihreren Erwartungen getäuschten Einwanderern, deren betrogene Hoffnungen alle dem Land und seiner Bevölkerung schuld gegeben wurden. Andere waren von Leuten versaßt, welche in Landspekulationen nach besonderen Gegenden interessirt waren, und die mit überschwänglichen Lobpreisungen diese zweck Anziehung von Emigranten über Gebühr hervorhoben. Wieder Andere schrieben über allerlei: Gesese, Politik, Kirchen und Schulen, Ackerbau, Geologie,



Rlima 2c., ohne auch nur mit einem einzigen diefer Gegenstände bertraut zu fein. Sie (Engelmann und Körner) fühlten das Schädliche, das durch folche Litteratur in der alten Seimath bewirft wurde.

Dr. Engelmann machte nun den Borfchlag, eine Beitfchrift zu begrünben, die von verschiedenen fachverständigen Leuten in Amerika verfaßte Unffage über Land und Lente bringen und in Deutschland beröffentlicht werden follte. Er fand in feinem Dheim, den wohlbefannten Budhandler und Druder, Joseph Engelmann in Beidelberg, einen Mann, der den Berlag übernehmen wollte. Es follte eine Bierteljahrsfchrift fein. Dr. Engelmann traf in St. Louis einige Berren, die begeiftert auf feine Idce eingingen. Körner ward auch herbeigezogen, allein da fein Name noch bei den Antoritäten brüben in ungunftigem Ruf ftand, wurde fein Rame borfichtshalber als einer der herausgeber weggelaffen, und fo erfchien "Das Beftland" im Jahre 1837, "Berausgegeben bon Dr. G. Engelmann, Karl Nehfeld und Dr. 3. 3. bon Könige." Das Journal, von dem nur drei Lieferungen ericienen (380 Seiten, gr. 8vo.), brachte Auffate bon ben Berausgebern, Theodor Silgard fr., Wilhelm Beber, Friedrich Münch und Onftab Körner, bon denen letterer meiftens die Litteratur- und Buchfritifen licferte.

Ein anderes Unternehmen, an welchem Körner als einer der aktibsten Theilnehmer thätig, war die Gründung einer Bibliothet. Der Sauptleiter diefer intellektuellen Schöpfung war Dr. Anton Schott, in deffen Saufe die Bücherei zuerst aufbewahrt murde. Die meisten Bücher maren Gefchente der in Belleville und Umgegend wohnenden Deutschen. Ans den Beldbeitragen wurden gunadift die boften englischen Geschichtsmerte über Amerita, dann die vorzüglichsten Berte der Dichter und Romanschriftsteller angefauft und endlich auch wiffenschaftliche Schriften aller Art. Nach bem Tode von Dr. Schott, als fich die Rollektion bereits auf mehrere tanfend Bände angehäuft hatte, wurde die Gesellschaft auf Körners Betrieb acfetlich inforporirt. Als im Jahre 1883 der Stadtrath von Belleville beschloß. eine öffentliche Bibliothef zu gründen, wurde mit der Bibliothekgesellschaft unterhandelt, und die gange Bucherfammlung, ohne die öffentlichen Dofnmente etwa aus 6000 Banden bestehend, mit allem Mobilar 2c. ging in die öffentliche Bibliothef über und bilbete den Grundftod diefes ausgezeichneten Bücherschates, beffen Ratalog gur Beit nabe an 20,000 Bande, faft zur Sälfte aus deutschen Büchern besteht.

Noch eine dritte Anlturthätigkeit entwickelte Körner in den erften Jahren seiner Niederlassung in St. Clair Counth, an der er in der Folge auch für den Staat Illinois weitergehend wirkte. Als die ersten Dentschen sich in der Rähe von Belleville ausiedelten, gab es dort keine regelmäßigen Schulen Etliche der aufässigen Deutschen hatten Kinder, welche unter diesen Umständen des Schulunterrichts entbehren mußten. Da erbot sich

Rörner im Berbit 1833 gegen eine fleine Bergütung beutsch-euglischen Unterricht ertheilen gn wollen. Bu diefem 3wed ward ein Bimmer in Belleville gemiethet und als Schule eingerichtet, und Körner war Schulmeifter. Diefe Schule wurde jedoch durch einen ungewöhnlich ftrengen Binter unterbrochen, welcher im Februar 1834 einsette und längere Beit anbielt. Da die Rinder bis feche Meilen von Belleville entfernt wohnten, und bei der bitteren Ralte den Beg nicht machen fonuten, mußte die Schule geichloffen werden. Als im nächsten Jahr die Bunfen's fich ebenfalls in St. Clair niederließen, wurde die Schule wieder aufgenommen, erweitert und Georg Bunfen, ein erfahrener Badagoge, als Lehrer angestellt, der fie nach Art der Frankfurter Mufterschule einrichtete, worans fich mit den Jahren das fo vorzügliche deutsch-englische Schulmefen in Sud-Illinois entwickelte. Noch heute fteht daffelbe in reicher Blute, und das ftolgefte Schulgebande in Belleville, auf demfelben Plat, wo die ursprünglich von Bunfen geleitete Schule ftand, führt ben Ramen "Bunfen Schule." - Rörner verblich auch noch bis zu feiner Abreife nach Spanien ein einflugreiches Mitalied bes Belleviller Schulraths. So viel für feine frühe Thätigfeit auf bem Relde der Bebung des Deutschthums in feiner neuen Seimath.

Seit Körner in die juristische Lausbahu aktiv eingetreten war, nahm er auch lebendigen Antheil an der Staats- und Landespolitik. So war er in der Ban Buren Kampagne (1836) lebhaft auf dem "Stump" und anderweitig thätig. Da Suhder jeht der Sihnug des Kongresses beiwohnen mußte und ihre Advokatur sich so bedeutend ausgedehut hatte, wurde der später weithin bekaunte General James Shields, den sie in Kaskastia hatten kennen lernen, als Theilhaber in ihre Firma aufgenommen, die jeht lautete: Suhder, Körner und Shields. Mittlerweile war Körner nun auch Ver. Staaten Bürger und zur Rechtspraxis au den Bundesgerichts- hösen zugelassen worden, ebenfalls zur Advokatur an den Gerichten der übrigen Staaten. Ihre Geschäfte mehrten sich und bald war die Firma als eine der ersten im südlichen Illinois und dem benachbarten Missouri bekannt und vielbeschäftigt.

Nun sehte die berühmte Präsibentenwahl vom Jahre 1840 ein. Es war eine der aufgeregtesten Wahlkämpfe, die in den Vereinigten Staaten stattgesunden haben. Körner wurde einer der aktibsten "Stumpredner" des Westens. Da er in beiden Sprachen und in dem französischen Settlement auch französisch sprechen konnte, war er während des laugen Wahlkampses der gesuchteste Reduer in ganz Illinois. Nach Missouri branchte er nicht zu gehen, da waren Seinrich Koch-und Sduard Warrens als bedeutende deutsche Boltsreduer thätig, letzere auch in der englischen Sprache. Im Norden von Illinois trat Franz A. Hossmann als der einzige deutsche Reduer auf, allein er war erst ein Jahr vorher dorthin gekommen, evangelischer Prediger und in der Landespolitik noch unersahren. So



mußte Körner den ganzen Staat als deutscher und englischer Neduer bereisen, wo er überall als glänzender Debattant bekannt wurde. Obwohl die Bhigs fast in allen Staaten siegreich waren, gewannen doch die Demofraten den Staat Illinois mit großer Mehrheit. Sein Geschäftstheilhaber Inhber ward zugleich als "Clettor" und Staatssenator gewählt und Lyman Trumbull, der sich ein paar Jahre vorher in Belleville als Abvotat niedergelassen hatte, in das Nepräsentantenhaus. Körner war auch mit diesem bekannt und warm befreundet worden.

Etwa am 1. Dezember 1840 murde Körner durch einen Brief des Genators Sunder von Springfield überrafcht, wo das Elektoral-Kollegium eben zusammentreten wollte, beffen Mitglied Snider mar, und der ihm mittheilte, es fei Ausficht vorhanden, daß er (Körner) als Bote erwählt werden fonne, um die Stimmen von Illinois nach Bashington gu bringen. Körner hatte bis dahin feine Ahnung von einem derartigen Amt, fah aber in den Gefegen nach und fand, daß es nicht nur ein einträglicher Poften, fondern auch ein Chrenamt fei. Er begab fich alfo auf den Beg, bon feinem Rompagnon Shields begleitet und in dritthalb Tagen tamen fie in Springfield an, als die Cleftoralbehörde eben in Signng treten wollte. Körner ward vorgeschlagen und nach einigen Abstimmungen gewählt. Die nöthigen Dokumente wurden am nächsten Morgen ausgefertigt, und dann machte er seinen Rückritt nach Belleville wiedernm in 21/2 Tagen. Er hatte nicht viel Beit zu verfäumen, benn die Dotumente mußten bis gnm erften Mittwoch im Sannar an den Bige-Präfidenten in Bashington abgeliefert fein. Die Bootfahrt von St. Louis bis Bheeling bauerte, ba ber Dhio ftart mit Gis ging, nenn Tage und von dort mit der Poft über die Allegha= nies bis Frederick, Md. drei Tage, von wo er und ein Rollege von Miffonri, der mit Körner die Reife von St. Louis gemacht hatte, die Eisenbahn nach Bashington nahmen, wofelbft fie ein paar Tage vor Beihnachten antamen und die verfiegelten Stimmen dem Gefete gemäß ablieferten.

In Washington wurde Körner jest durch seinen Freund, Gouverneur Rehnolds, der zur Zeit Illinois im Senat vertrat, mit alle den berühmten Männern von damals bekannt gemacht, mit dem Präsidenten Van Buren, mit dem Ex Präsidenten Iohn Quinch Adams, mit Daniel Wehster, John C. Calhoun, Henry Clay, den er bereits in seinem Hause "Alfland"-bei Legington, Kh. besucht hatte, mit Thomas H. Benton, dem alten Francis B. Blair (dem Heransgeber des "Globe"), dessen Sohne, Montgomerh und Frant B. Blair jr. er früher in St. Louis hatte kennen lernen, mit dem späteren Präsidenten James K. Polt und vielen Anderen.

Diefer Besuch im Often war für Körner von großer Bichtigkeit, indem er hier den Begriff des höheren Parlamentarismus und der Hoftilette, die doch auch in der amerikanischen Hauptstadt nachgeahmt wurde, kennen lernte. Um einem Gastmahl beiwohnen zu können, welches der Präsident



Ban Buren einer kleinen ausgewählten Gesellschaft gab, wozn er einge- laden wurde, mußte er sich einen etikettegemäßen Frack und Weste machen lassen. Sier traf er den preußischen Gesandten, Baron von Nöder, mit dem er sich sehr angenehm unterhielt. "Die Damen", schreibt er au seine Gattin, "waren alle tief decolette und strahlten in ihren langschleppenden Atlasgewändern von Brillanten besächt." — Und kaum sechs und ein halbes Jahr vorher war dieser Mann, der jeht als Abgeordneter eines souverainen Staates, mit den fremden Gesankten und Staatsgonverneuren Butritt zu den Fluren des Nepräsentantenhauses und Senats hatte, als von der Polizei versolgter Flüchtling ans Deutschland vertrieben und durch Frankreich gejagt worden. Belcher Wechsel in so kurzer Zeit!

Durch die ungeheure Spefulationsmanie, welche mit der Brafidentenwahl vom Jahre 1840 im Bufammenhang ftand, hatten die meiften weftlichen Staaten fich auf gewaltige Gifenbahn-Unternehmungen eingelaffen, die weit über ihre Refourgen hinansgingen, und viele berfelben wurden dabei bankerott. Auch Illinois hatte ein mächtiges Bahnnet auf Staatsrechnung begonnen, Bermeffungen waren gemacht, Ausgrabungen der Bahnbette und Brudenbanten in Kontratt vergeben, Schienen und Schwellen in großen Maffen angefauft worden zc. Die fo fontrabirten Schulden konnte der Staat nicht erschwingen und fo mußte das fcmindelhafte Unternehmen fallen gelaffen werden. Gine Kommiffion wurde eingefest, um mit ben Glänbigern bes Staates fich zu bereinbaren, und eine andere, um das vorhandene Material und die fertigen und halbfertigen Anlagen abzuschäten und dann zu berkaufen. Gonverneur Carlin ernannte Körner zum Mitglied biefer Kommiffion, allein er lehnte augen. blidlich die Ernennung ab, aus dem Grunde, daß er weder die theoretischen noch prattifchen Renntniffe für diefes Umt befäße.

"Einige meiner amerikanischen Freunde meinten", schreibt Körner, "ich sei doch ein sonderbarer Mensch, daß ich ein solches gut salarirtes Amt ablehne. Sie theilten die Ansicht der meisten Amerikaner, daß jeder Mann zu allen Aemtern befähigt sei, die er erlangen könne. Ich fühlte bei dieser und anderen Gelegenheiten das Unangenehme, ein Exilirter in einem Lande und unter Lenten zu sein, deren Anschauungen, durch Rase und Erziehung gebildet, in einem Kanal flossen, der von dem Wesen des Bolkes meines Geburtslandes ganz verschieden war. Sicherlich hatte ich seinen Grund, mich über die hier errungene Stellung zu beschweren, da ich sast nur Freundschaft und guten Willen unter meinen Mitbürgern gefunden habe, dennoch empfand ich es häusig, wie verschieden ihre Ansichten von den meinigen abwichen, weil wir von entgegengesetzen Standpunkten die Sachen beurtheilten. Ich war in der deutschen Schule der Ethik erzogen worden und durfte kann erwarten, daß ich von denen verstanden würde, die auf ganz anderen Wegen gebildet worden waren. Tausend Sachen, welche



von Deutschen in intelligenter Beise besprochen werden, blieben meinen amerikanischen Freunden gänzlich fremd. Ich fühlte diesen Mangel an Einflang in den ersten Jahrzehnten meines Anfenthalts in Amerika weit mehr, als später, weil doch die allgemeine Anltur hier allmählig größere Fortschritte machte, und weil ich seitdem die Geschichte dieser Entwicklung gemeinsam mit ihnen durchlebte, eine Geschichte voll so tiesen Interesses und so mächtiger Ereignisse, daß dadurch ein gemeinsames Band des bürgerlichen Lebens und Strebens uns umschlang."

Um diese Zeit häuften sich die Ereignisse im Leben Körner's, der nunmehr von allen Seiten in die politische Arena hineingedrängt wurde. Im Dezember 1840 war Shields von Gouverneur Carlin zum Finanz-Kontrolleur (Auditor of public accounts) ernannt worden und siedelte nach Springsield über. Dann wurde im Herbst 1841 Körner's anderer Theilhaber, Abam B. Suhder, von den Demofraten als Gouverneurs-Kandidat aufgestellt, und endlich Körner selbst als Kandidat für das untere Hans der Geschgebung von Minois. Im Mai 1842 starb Suhder jedoch und an seiner Statt wurde Thomas Ford, einer der Richter des Staats-Obergerichts, ernanut.

Durch den Tod des Präsidenten Harrison und das Beto des Bantfreibriefes vom Präsidenten Thier, war die Whighartei aus Rand und Band gerathen. Innächst sielen auch die Wahlen in den verschiedenen Staaten im Herbst 1841 sast überall zu Ungunsten der Bhigs aus, die doch im vorhergehenden Iahre wie ein Sturmwind Alles mit sich sortgerissen hatten. Statt diesen Umschlag der Zerfahrenheit in der eigenen Partei zuzuschreiben, begann sich aller Orten der Rativismus gegen die Fremdgeborenen geltend zu machen. Auch in Illinois erhob die Hhdra des fanatischen Fremdenhasses ihr Haupt. Körner war der erste Deutsche, der in diesem Staate sür ein öffentliches, bezw. Legislatives Amt in Borschlag gebracht worden war und gegen ihn wurden alle Schleusen des grimmigsten Hatt wurde in Illinoistown (dem jehigen Cast-St. Louis) herausgegeben, dessen Artisel nur gegen Körner, den "Foreigner", gerichtet waren.

Körner bereifte nun seinen Wahltreis, überall Reden haltend. Um Borabend des Wahltages entschloß er sich, nach Illinoistown, dem Brutnest der Nativisten, zu gehen und dort vor einer Versammlung zu sprechen. Es war eine große Masse Menschen herzugeströmt, von beiden Karteien; und nachdem Körner über die Tagesfragen geredet, begann er, die Prinzipien der Nativisten-Partei zu besprechen und ihren unrepublikanischen und unamerikanischen Geist scharf zu zergliedern. Plöplich stand ein intelligent aussehender Herr, der Redakteur des Nativistenblattes, auf und bat, den Reduer unterbrechen zu dürfen. Nachdem ihm dieses bewilligt worden, trat er vor und sagte: "Wir sind nicht gegen alle Fremden, allein wir



wollen nicht dulden, daß nuwiffende und von Armuth geplagte (poverty ridden) Fremde unter uns tommen und die Gefete des Landes machen. Bir tennen Gie und wiffen, daß Gie nichts thun wurden, als was Ihrer Meinung nach gum Angen des Landes ware. Gegen folde naturalifirten Bürger haben wir nichts einzuwenden, und diejenigen Native-Amerifaner, die gn eurer Partei gehören, werden Ihnen ihre Stimmen geben." - Rorner brach nun los und fagte: "Das mögen Ihre Privatmeinungen fein, find aber nicht die Pringipien eurer Partei. Barum wuthet ihr denn in enrer Zeitung gegen mich? Ihr wollt alle Fremdgeborenen ohne Unterichied von der Naturalisation entrechten und diejenigen bom Bablrecht ansichließen, die nicht im Lande geboren find. Ihr berlenmbet die Ratho. lifen und breunt ihre Kirchen nieder. Ich erfläre es hier, daß ich eure Stimmen nicht will und mid fdamen wurde, bon folden unamerifanischen Leuten gewählt gu werden." Er meint, daß die Nativiften darauf mans. denftill und der junge Mann wie von einem Bafferfturg begoffen bageftanden habe, während die Demofraten in lautem Beifall ausbrachen. -Rörner, der gewählt wurde, erhielt auch in diefem Begirt eine mehr als gewöhnliche Stimmengahl.

Es würde zu weitschweifig sein, die Berhaudlungen der Geschgebung, von der Körner Mitglied war und seine besondere Thätigkeit, auch nur im Umriß zu verfolgen, obwohl äußerst schwierige Fragen zu lösen waren, an denen er häufig beeinflussend und entscheidend theilnahm. Körner gehörte den beiden wichtigsten Ansschüssen des Haufes an, dem Finanze und dem Instiz-Kommittee. In beiden Ausschüssen zählte er bald zu den flarsten Köpfen bezüglich der vorliegenden Geschäfte, der auch den Muth hatte, gegen den Strom der öffentlichen Meinung zu schwimmen, wenn dieser in gefährliche Richtungen sich ergoß. Dieses gab ihm einen über den ganzen Staat sich erstreckenden hohen Ruf.

An der aufgeregten Präsidentenwahl vom Jahre 1844 nahm er wiederum lebendigen Antheil. Ueberall in Illinois waren starke deutsche Anssiedlungen entstanden und in diesen wurde Körner als Redner gesucht, so daß er nicht dem vierten Theil der Gesuche entsprechen konnte. Aber auch in den größeren Städten ward er als englischer und deutscher Redner gewünscht. In Quinch traf er Stephen A. Douglaß, den er schon früher hatte sennen lernen, und der in diesem zweiselhaften Distrikt Kandidat für den Kongreß war. Uninch hatte jest eine zahlreiche deutsche Bevölkerung durch den neuen Ginwandererstrom erhalten, zu denen Körner in mehreren Versammlungen sprach. Zum ersten Mal ging Quinch und Nams Counth, das bis dahin als eine starke Whigseste galt, demokratisch und Douglaß wurde gewählt. Douglaß aber ward nun ein trener Freund Körner's, bis die leidige Nebraskafrage (1854) diesen in das Lager der Opposition trieb.

Bahrend Körner im Januar 1845 in Springfield am Staats-Obergericht als Advokat thatig war, trat ein Ereigniß ein, das ihn weiter emporheben follte. Sein früherer "Law-Bartner" Chielde war gur Beit einer ber Michter des Supreme Gerichts, trug fich aber mit der Abficht, das Amt niederzulegen, weil ihm der neuerwählte Prafident Bolt Die Stelle des Rommiffare bes General-Landamte in Bashington angefagt batte. Nun bot Converneur Ford Körner die Ernennung zum Richter für die Vafang an, deren Termin noch über ein Jahr banerte. Körner bat fich aber Bebenfzeit aus, da das Gehalt der Richterstelle weit unter dem Ginfommen feiner Praris ftand. Beil die Bakang erft mit dem Abgang Shields' im März oder April, nach dem Amtsantritt des Präfidenten Polt eintrat. wurde Rörner die Bedentzeit geftattet. Nun drangen aber feine Freunde in ihn, die Ernennung anzunchmen, da es doch eine große Ehre fei, dem höchsten Gerichtshof des Staates als Richter anzugehören. Die Sache war mittlerweile in der Deffentlichkeit befannt geworden, und jest licken bon allen Sciten, befonders von den Deutschen Bunfchgefuche ein, er moge boch die Ernennung annehmen. Diefer einstimmige Bunfch feiner bentfchen Freunde bestimmte ihn in die Ernennung einzuwilligen. Die deutfchen Zeitungen, nicht bloß in Illinois, fondern des gangen Landes hoben herbor, daß die Sache, einen Deutschen auf der höchsten Richterbant eines Staates zu haben, bem beutschen Glement in ben Bereinigten Staaten ein hohes Unfeben verleihen würde, jumal diefes in der Landesgefcichte (mit Ausnahme des Schweizers Peter Anton Roft in Louisiana, 1819, welches bergeffen war) ein unerhörtes Ereigniß fein würde. Körner willigte ein, erhielt fein Ernennunge-Diblom am 3. Abril 1845 und trat fofort feinen neuen Bernf an. Gin Jahr fpater wurde er von der Legislatur (welche in Illinois unter der alten Berfaffung die Richter wählte) für einen vollen Termin wiederernannt. Rörner befleidete das Richteramt bis gum Frühjahr 1850.

Durch die richterliche Stellung ward er nun auch von der aktiven Theilnahme an der Politik befreit und brauchte nicht mehr als politischer Medner zu wirken. Man hielt, damals wenigstens, es für durchaus unpassend, daß sich die Nichter am öffentlichen politischen Leben betheiligten. — In Gemeinschaft mit zwei der andern Nichter erhielt Körner das südliche Illinois als Kreisrichter zugetheilt, was ihm es möglich machte, seine Wohnung in Belleville zu behalten. Icdes zweite Jahr aber hatten sie zu gemeinsame Sigungen in der Staatshauptstadt zusammenzutreten, wo sie dann den Winter über wohnen mußten. Sie bildeten alsdann das höchste Gericht des Staates (Supreme Court of Appeals), das alle appellirten Fälle in letzter Instanz zur Entscheidung brachte.

Bährend diefer Sahre fpielten fich in beiden Belttheilen Greigniffe bon der größten Bichtigfeit ab. Bon 1846-1848 war der Arieg mit Mexiko,



an welchem sich zahlreiche Deutsche aus Belleville und der Nachbarschaft betheiligten. Das 2. Illinois Regiment bestand mehr als zur Gälste aus jungen Deutschen. Richter Bissel, der seit Sunder's Tode Körner's Rechtszassie geworden war, wurde zum Obersten gewählt. Inlius Raith ward Kapitän und Körner's jüngster Schwager, Noolph Engelmann, Lieutenant der ersten Kompagnie. Später ward Raith zum Major befördert, und Ndolph Engelmann, welcher in der Schlacht von Saltillo schwer berwundet worden war, kehrte einige Monate darauf, als er soweit hergestellt war, behufs vollständiger Beilung nach Belleville zurück. Er genas nach langer und sorgfältiger Pflege, aber einen steisen Arm behielt er für sein ganzes Leben.

Shielde gab feine Stellung in Bashington auf, um an dem Rrieg theilzunehmen. Er hatte bereits als Lieutenant einer Reiter-Rompagnie den Seminoleutrieg mitgemacht, war aber noch im Jufauteriewesen hochft unerfahren. Er fam nach Alton, wo ihn Körner, der in München mit den Studenten militärische Uebungen gepflegt hatte, in den Baffenerergitien einigen Unterricht gab; auch ftudirte Shields die Bereinigte Staaten Infanterie-Tattit. Er hoffte auf die Ernennung gum Dberften eines der 31linoifer Regimenter bom Gonberneur, allein diefer überging ihn. Plöglich ernaunte ihn Prafident Polt zum Brigade-General, in welcher Eigenschaft er die erfte Illinoifer Brigade unter General Bach. Taplor befehligte. Er zeichnete fich durch Tapferkeit aus und wurde in der Schlacht bon Cerro Gordo lebensgefährlich berwundet. Nachdem er geheilt, mard er gum Generalmajor befördert und gur Armee des Generals Scott fommandirt. Bei der Erstürmung von Chapultepet ward er durch die Bruft gefchoffen, ließ fich jedoch tropdem der Sturmkolonne voranstragen, bis er nochmals berwundet wurde. Der fo vielzerschoffene Irlander (Shields war aus Throne in Irland gebürtig) erholte fich dennoch wieder, tehrte nach Belleville zurück, wo er feine Seilung vollendete, worauf ihn Präfident Polt zum Gouberneur des neuerrichteten Territoriums Dregon ernaunte. Er blieb jedoch nicht lange dort, tam wieder nach Illinois und wurde gum Ber. Staaten Senator gewählt, war Generalmajor im Bürgerfriege, ertampfte über die Roufoberirten ben Sieg bei Binchefter, und fiedelte fich nach dem Kriece auf einer Farm in Minnefota, fpater in Miffouri an, wo er gestorben ift.

Nach dem Frieden von Guadaloupe Sidalgo, als die Mlinoifer und Miffourier Truppen zurückehrten, wurde Körner aufgefordert, die Begrüsungsrede au die heimkehrenden Krieger zu halten, welchem Wunsch er selbstwerständlich mit Freuden nachkam. Auch ward er von der "Illinois Litterarischen und Sistorischen Gesellschaft" eingeladen, einen wissenschaftlichen Vortrag zu halten, wozu er sich das Thema wählte: "Deutschland, geschichtlich und statistisch beleuchtet." Die außerordeutlich geringen Begriffe, welche die Amerikaner damals von Deutschland hatten, wurden



durch diesen Bortrag, der dann auch in englischer Sprache gedruckt und weithin verbreitet ward, bedeutend gelichtet, so daß ihm viele gebischete Leute erklärten, sie hätten sich Deutschland ganz anders im Geiste vorgestellt, als ein höchst unbedeutendes Laud, von armseligen Bölsern bewohnt, und sie sein ihm dantbar für die Aufklärung die er ihnen gewährt habe.

Bahrend diefer Beit fpielten fich and in der alten Belt große Ereigniffe ab. In der Schweiz war der Sonderbundfrieg ansgebrochen und unterdrückt worden, che noch Preugen und Defterreich militärifch einfchreis ten fonnten. In Italien gahrte es und Berfuche gur Abichüttelung des öfterreichischen Joches in den Bergogthumern traten offen gu Tage. In Frankreich hatte die Opposition mächtig an Stärke gewonnen. Selbst in England wühlte es, und die Partei der Chartiften forderte die Erweiterung des Bahlrechts; mahrend die Sungerenoth in Irland auf's Nene die Frage ber Logreißung von der britischen Union durch eine Revolution feitens ber neuerstandenen "Jung Irland-Partei" wedte. In Desterreich, Ungarn und Böhmen brodelte es im Berenteffel der drohenden Revolution ; und das schwankende Rohr auf dem preußischen Thron machte fich mit seinen Erflärungen: "Nichts bom Bolf, alles für das Bolf," und "feine papierenen Berfaffungen," vor der gangen Belt laderlich. Die fleindeutschen Fürsteuthumer waren nicht minder in Anfregung, befonders in der badifchen Rammer erhoben Männer wie v. Mohl, Belder, Ibftein, Beder u. Andere ihre drohenden Stimmen. Rurg, gang Europa ftand am Borabend eines gewaltigen Ausbruchs des Bultans der Bolfeerhebung.

Da tam im Marg 1848 die Nachricht nach Amerita, daß in Paris die Revolution ausgebrochen fei; daß der liberalhenchlerische Ludwig Philipp geflüchtet, die Republit in Frankreich proflamirt und Lamartine gum Prafidenten gemählt worden fei. Beld eine Botichaft für den Revolutionar bon 1833! Inn mußte berfelbe Ludwig Philipp, der als Berfzeng Metternich's, ihn damals mittels Polizeischergen in Frankreich überall verfolgt hatte, felber fich der Rache des betrogenen Bolfes durch die Flucht entzieben. - Und nur wenige Tage fpater fam die zweite, noch wichtigere Kunde, daß and in Dentschland allerorten das Bolt fich gegen feine Thrannen erhoben habe, in Baden, in der Pfalz, in Seffen und Cachfen, in Breslan und Berlin und in Wien, und daß Metternich ebenfalls geflüchtet und fich feinem würdigen Genoffen, Ludwig Philipp, beigefellt habe. Das war in der That eine Mevolution, allein die Herrlichkeit nahm ein schnelles Ende. Nach wenigen Monaten murbe das Bolt durch den falfden Ruf der Fürstenknechte, die in dem kühnen Vorgehen die Anarchie zu wittern vorgaben, wankend, und binnen Sahresfrift hatte die Reaktion wieder die Oberhand.

Daß Körner von den Ereignissen der Revolution von 1848–1849 lebens dig aufgeregt wurde, ist leicht begreislich, weckte doch diese neue Erhebung für die Einheit und Freiheit des Vaterlandes bei ihm, dem Revolutionär

von 1833, auf's Rene die Soffnung, daß das von ihnen fünfzehn Jahre fruher angeftrebte Biel feiner Berwirtlichung entgegen gehe. Er ergablt nnn in feiner Selbstbiographie alle die aufregenden Borgange in breitefter Beife, was hier, als nicht mit Körner's Leben dirett im Bufammenhang ftebend, übergangen und für die Biographien einiger der Sauptatteure jener Revolution, die Amerika zu ihrer Seimath machten, aufgespart werden muß. Rur foviel mag bier eingefügt werden, daß auch in Belleville, wie in allen größeren ameritanischen Städten, fich ein patriotischer Berein gur Unterftütung der deutschen Revolution gebildet hatte. Berein hielt, was noch weitgreifender als die Geldunterftugung war, am 6. Januar 1849 eine Berfammlung ab, in welcher Dr. Albert Trapp den Borfit führte. Diefe Berfammlung befchloß, einen Aufruf "Un das deutiche Bolt" zu fenden, daffelbe gur allgemeinen Erhebung und Gründung einer beutschen Republit nach dem Borbild der Bereinigten Staaten auffordernd. Körner wurde mit der Abfaffung diefes idealiftischen Dofuments betraut, das in taufendfältigen Abdruden nach ber alten Belt gefchicht. wurde. Rur ein turger Auszug mag biefes Schriftftuck aus Rorner's Reder beleuchten :

"Die [deutschen] Regierungen", heißt es darin, "haben ihr Bolk bes öftern mißbraucht, die liberalen Austrebungen unterdrückt und die Actten anderer Nationen verstärkt. Die Zeit wird kommen, wenn ein freies Bolk nicht dulden wird, daß ein anderes, welches nach der Freiheit strebt, untersdrückt wird, doch ist diese Zeit noch nicht da. Die Bürger dieses Landes können jeht nur als Individuen handeln, wenn sie ihren Brüdern eines andern Landes in dem Kampf mit Thrannen beistehen wollen. Die Bersbrüderung der Fürsten besteht und bestand seit langer Zeit, die Berbrüderung der Nationen ist noch eine Sache der Zukunst.

"Bir wenden uns deshalb an Euch als Individuen; wir handeln als Individuen, aber erwägen, daß mehrere Millionen solcher Individuen hier sind und daß unsere amerikanischen Mitbürger fast einstimmig so denken wie wir. Ein freies Bolk von zwanzig Millionen jubelte bei Eurer Erhebung im vergangenen März, ein freies Bolk von zwanzig Millionen blickt auf Euch mit ängstlicher Erwartung, ob Ihr der Anfgabe gewachsen seid, der Neihe der freien Nationen beizutreten, oder ob eine rasch verstüchtigte Begeisterung oder ein falscher Impuls der Nachahmung die Mutter Eurer grünen Thaten war.

"Es mögen Einige unter Euch sein, welche fagen werden: "Wie könnt Ihr, so lauge von uns getrenut und im fernen Besten au den Ufern des Mississpielend, es wagen, uns Math zu ertheilen? Ihr keunt unsere Berhältnisse nicht, Ihr wist uicht, was für uns möglich oder unmöglich ist." Unsere Antwort ist: Wir kennen Deutschlauds Zustände, denn sie haben uns hierher getrieben. Wir wissen, was möglich ist, denn wir sehen hier



vollendet, mas wir für Euch wüuschen. Wir find nicht beffer als Ihr feid, allein unfere Gesehe und Justitutionen find beffer, als die Eurigen.

"Auch haben wir nicht erwartet, daß auf den ersten Angenblick in allen Gauen Deutschlands die Abgötterei der föniglichen Herschaft gebrochen werden könnte. Bir erwarteten, daß durch eine freie Presse, geschüßt durch eine allgemeine Bürgerwehr — denn ohne diese Schuhmacht, das wissen wir wohl, werden die Side der Fürsten die erkämpsten Resormen nicht sichern – das Bolt in wenigen Monaten zu einem gemeinsamen Berständniß gelangen dürste. Bir erwarten, daß Ihr, beständig auf Eure Nechte weiter bauend, zur Ueberzengung gelangen würdet, daß nur eine Republik die würdige Regierung eines intelligenten Bolkes sein kann.

"In diefer Erwartung feben wir uns jum großen Theil getäuscht. Biele der früheren guhrer haben die Sache des Bolfes betrogen. Der na= türliche Bunich von Dentichlands Ginheit, wofür wir uns ebenfalls begeifterten und doppelt begeiftern, denn wir haben es in der Fremde erfahren, mas es bedeutet, einer gerfplitterten Nation angugehören, welches feine Bedeutung in der Beltgeschichte verlor; einer Nation, welche burch eine rudfichteloje Diplomatie verführt murde, die ihren Gip in Loudon hat, daß Guer Parlament das Wertzeng hochberratherifder Fürften geworden ift. Eure mabre Freiheit murde dem täuschenden Ideal der Cinheit geobfert. als ob eine Ginheit Euch zu einem großen und mächtigen Bolte machen tonute, fo lange noch die vierunddreißig Fürften mit ihren erblichen Rechten über das Bolf herrichen. Gine Bentralmacht, welche bireft ober indirett bom Bolte gewählt wird - es fei benn, daß es nur ein Schattenphantom ohne Fleifch und Blut ift - vernichtet bas Grundpringip der Rechte bon fonberäuen Berrichern. Es war nur ein leerer Traum, daß Diejenigen, melde auf dieje Rechte ihre Aufprüche bauen, glauben tounten. fie (bie Fürften) wurden fich aus eigenem freien Willen felbst opfern. Nur durch die Freiheit taun die Ginheit, wie fie Deutschland nöthig hat, erfteben : nur auf den Ruinen aller Throne kount Ihr den deutschen Nationalban errichten; nur eine fonfoderirte Republif fann die Frage lofen, welche alle Bolfer der beutichen Bunge gu einer machtigen Bruderichaft bereinigt. Bir wiffen, daß Sunderttaufende fo denken, wie wir, und daß fie bereit find, diefe Idee durchzuführen.

"Die Geschichte des verstossenen Jahres hat gezeigt, daß es fühne und todesmuthige Männer genug in Deutschland gibt, daß Deutschland's Jugend voll vom Geist der Opferwilligkeit beseelt ist, wie die keiner andern Nation. Die Austrengungen waren aber, ach, vergebens! würden indessen bei jedem andern minder zersplitterten Bolke einen glorreichen Sieg errungen haben. Wir wissen es wohl, was es bedeutet, die Kluft zwischen Worten und Thaten zu überbrücken. Anch tennen wir die moralische Kraft, die nöthig ist, um für eine Angewisheit die süße Gewohnheit des Lebens zu

wagen, den Zauber, den Familie, Freunde, Gesellschaft 2c. uns verseihen, zu opfern. Wir wollen nicht aus der Ferne, wo wir gesichert sind gegen die Sewalten der Thraunen, das deutsche Bolt verdammen, daß es sich nicht zur Höhe der Zeit zu erheben vermochte, daß in seiner Mehrheit es zögerte, den gewaltigen Sprung aus der Finsterniß der Etsaberei in das helle Licht der Freiheit zu wagen. Und doch fühlen wir gedrängt, Ench dazu anzuregen. Versucht es! wacht auf! — Und wenn das Gefühl der Menschenwürde Ench nicht treibt, so treibe Euch der Impuls der Entrüsstung, der Rache!"

Dann geht die Deukschrift auf die Borgänge des vorhergehenden Iahres eingehends über, und animirt in kräftiger Sprache das Bolk zu einer
zweiten Erhebung. Als darauf im Mai die Nachricht von dem neuen Bolksaufstand in Sachsen, Rheinbaiern, Bürtemberg und Baden in Bertheidigung der vom Parlament angenommenen Berkassung herüberkam, da brach
ein neuer Hoffnungsstrahl auch in Amerika überall durch die finstern Bolken, und Belleville blieb im frohen Iubel nicht zurück. Aber der Anfstand
wurde in der Aheinpfalz und Baden durch prenßische Wassen unterdrückt,
und die Männer der Freiheit flüchteten sich vor der neuen Thrannenherrschaft zumeist nach England und Amerika. Die Bereinigten Staaten erhielten ihren Niesenstrom der sog. "Achtundvierziger" Einwanderung, der
sich im Jahre 1850 zu ergießen begann und noch bis 1858–1860 in immer
stärkerer Welle nachsloß.

Bährend dieser Zeit kamen Heder, Billich, Kinkel und Kofsuth herüber, welche dann Beiträge zum "dentschen und ungarischen Kevolutions-Fond" sammelten, die überans reich in diesem Lande flossen — und mit der Zeit vollständig aus dem Gesichtskreis der Welt verschwunden sind, außer daß man die sog. "Kinkel-Hocker-Billich" und "Kossuth-Noten" noch überall in großen Massen vorfindet. Der Rausch der Revolution aber war vergangen.

Die so nach Amerika gekommenen Flüchtlinge, großen Theils junge gebildete Männer und fenrige Enthusiasten, wurden von den alten dentschen Bewohnern des Landes mit offenen Armen und freudigem Herzen aufgenommen. Ueberall fanden diese Ankömmlinge willige Häche, sie in ihrem neuen Heim so passend und gut unterzubringen, als möglich. Während die älteren Einwanderer bei ihrer Ankunst mit der wilden Natur und dem Mangel der Sprache zu kämpsen hatten, fanden die jüngeren Immigranten überall in den Städten die deutsche Sprache schon eingebürgert, und zum Noden des Urwalds wurden nur Jene angehalten, die nach dem sernen Westen in unbesiedelte Gegenden zogen und dort die Art des Pioniers schwangen. Diese fügten sich leicht in ihr Schicksal, wie es auch die Alten gethan hatten. Nicht so Diesenigen, die in den größeren Städten blieben. Sie haberten nun mit den älteren Deutschen, die nichts nach ihrem Sinn



machen kounten. So lange die "Grünen" unter sich über die Ursachen des Mißlingens der Revolution zautten, ließ man sie gewähren. Als sie aber mit ihren Beltbeglückungsplänen auf die politischen und gesellschaftlichen Zustände dieses Landes übergingen und dieselben rückhaltlos berurtheilten, da konnte der Biderspruch nicht ausbleiben. Die Amerikaner haben einen Punkt, wo sie leicht verwundbar sind: wenn man ihre staatlichen und bürgerlichen Ginrichtungen als falsch oder ungenügend tadelt. Und alle die Sauptköpfe der "Achtundvierziger" hatten ihre besonderen Berbessernn-gen unserer freien Institutionen zur Hand. Jede der hundert von ihnen heransgegebenen Zeitungen hatte eigene Ideen, wie unser politischer Haus-halt auf die Höhe der Bollkommenheit gehoben werden müsse.

Karl Heinzen galt damals als der Nadikalste der Nadikalen, und sein Programm war in der That auch ultraradikal; allein hier wurde er doch bon Friedrich Hasselfungen und übertrumpft. Als Kuriosum mag dessen Programm hier eingefügt werden, weil Körner dasselbe im "Belleviller Beobachter" in start sathrischer Beise besprach. Hasselfungen unserer politischen Organisation" in Vorschlag:

- 1. Alle Gehalte oder Löhne follen gleich fein, fo daß felbst der höchste Beamte des Staates nicht mehr wöchentlich erhält, als der gute Arbeiter.
- 2. Reine zwei Saufer der Gefeggebung. Rein Prafident, feine Couberneure, fein Senat. Gidesleiftung auf die Bibel wird nicht erlaubt.
  - 3. Berbot der Chefchließungen durch die Pfaffen.
- 4. Kein Poftgeld fur Zeitungen; freie Ablieferung der Briefe in ben Counties.
  - 5. Die Bereinigten Staaten follen alle Gifenbahnen eignen.
- 6. Widerruf der Neutralitätägesetze. Intervention zu Gunften von Republifen.
- 7. Deutsche Lehrer follen in allen Schulen augestellt werden. Der Staat foll eine deutsche Universität errichten.
  - 8. Die Reichen follen bis gur außerften Grenze befteuert werden.
  - 9. Der Lohn des Arbeiters muß erhöht werden.
- 10. Die Strafanstalten (Buchthäuser) sollen in humane Befferungshäuser abgeändert werden.
- 11. Gin Termin für die Aufhebung der Stlaberei foll feftgefest werden. Alle Kinder der Stlaben follen frei fein und auf Koften der Stlabenstaaten erzogen werden.

Als Körner dieses Programm in der genannten Zeitung abdruckte und mit Sathre übergoß, meinte Hassauret naiv, daß er wohl gespottet, aber keinen seiner Punkte widerlegt habe. Auß dieser und hundert anderen Polemiken entstand der Eingangs geschilderte Kampf der "Grünen" und der "Granen." Bellevilke, das eine bedeutende Zahl hochgebildeter Deutschen der älteren Sinwanderung hatte, wurde von den jungen Stürmern bald

gemieden, da fie hier mit ihren Auschauungen nicht durchkommen konnten, und so erhielt diese Stadt und Umgegend den Beinamen, "das Nest der Granen." Körner aber, der als der Führer angesehen wurde, ward mit dem Namen "der grane Gustab" bedacht.

In diese Zant- und Streit-Periode fiel auch ein freudiges Ereigniß, das ihn nochmals zur Besteigung des Flügelrosses auspornte, die goldene Hochzeit seiner Schwiegereltern, welche im Sommer 1852 stattsand. Solache Feste sind immer ein seltener Markstein im Erdenwallen der Lebenspilger, und werden stets in gebildeten Areisen durch poetische Berherrlichungen geseiert. Körner schrieb für dasselbe das solgende Gedicht:

## Bur goldenen Hodgeit.

Bereint ist hier zum selt'nen Jeste Der Entel frohe Kinderschaar; Sie tommen stolz, als Sochzeitsgäste, Bu grüßen das geliebte Paar; Mit frischen Blumen neu zu kränzen Den Bräutigam und auch die Braut, Bu feiern mit. Gesang und Täuzen Den Tag, au dem man Euch getraut.

D schöner Tag, o schöne Stunde, Wo an des Rheines grünem Strand Sich einigte in heil'gem Bunde So Guer Herz, wie Gure Hand, Berfnüpft in edler Liebe Gluthen, So sest in Glück, so sest in Schmerz, Berschellten sich die Sturmessluthen Der Zeit au Guren treuen Herz.

Und fünf Jahrzehnte find verfloffen, — Für Liebe nur ein Augenblick, — Seit Ihr den ew'gen Bund geschloffen, Bereinigt Euer Ingendglück.
Nur wen'ge Freunde waren Zengen Des Tag's, der Euer schönster war, Und jest nuringt in weitem Reigen Euch Eurer Kinder, Enkel Schaar.

Sie jauchen jubelud Euch entgegen Im neuen freien Heimathlaud, Sie fleh'n herab des Himmels Segen Auf Euer gold'nes Hochzeitband.



Es fei der Abend Eures Lebens Dem Morgen, den wir feiern, gleich — Es fei das Ende Eures Strebens An Frende, wie der Anfang, reich!

Mittlerweile war eine neue Verfaffung bes Staates Illinois bom Bolte angenommen worden, wonad, auch die Staats-Dberrichter, wie alle übrigen Beamten, der Volkswahl unterstellt wurden. Allein die Konstitution fügte auch thörichter Beife die Gehaltsbestimmung der Staatsbeamten ein, feste 3. B. das Gehalt des Conberneurs auf 1500 Dollars und das der Oberrichter auf 1200 Dollars per Jahr fest, statt wie bisher 2000 und 1800 Dollars. Als Körner's Richtertermin zu Ende ging, drang man bon allen Seiten auf ihn ein, als Randidat für Biederwahl aufzutreten, allein er lehnte bestimmt ab, mit dem Bemerten, daß er nicht reich genng fei, um fich noch länger für das Gemeinwohl zu opfern und er jest darauf bedacht fein muffe, für feine Familie zu forgen. Zwei Jahre fbater wollten ihn die Demokraten als Randidaten für Converneur aufstellen, allein er lehnte aus demfelben Grunde ab; dahingegen ließ er fich bewegen, im Jahre 1852 die Nomination für Lientnant-Gouberneur bon Illinois angunehmen, da diefer Beamte nur etwa zwei Monate im Winter in der Staatshandtftadt als Borfiger des Senats zu dienen habe, und er mahrend diefer Beit noch feiner Advotatur in dem Supreme-Gericht vorfteben tonne. Rörner wurde mit großer Mehrheit gewählt und befleidete diefes Umt bis gum Januar 1857, vier Jahre lang.

Um diese Zeit begann sich auch eine allgemeine Umwälzung der politischen Zustände im gauzen Lande vorzubereiten. Texas, das als unabhängige Republik bereits ein Stlavenstaat war, bat um seine Aufnahme in den Staatenbund und wurde mit Zulassung der Stlaverei aufgenommen. Da in dieser Aufnahme eine Klausel eingefügt war, daß Texas eventuell in fünf Staaten getheilt werden durfte, so schwoll dadurch der Uebermuth der Stlavenstaaten, die wähnten, mit der Zeit die Oberhand zu gewinnen.

Noch größere Aufregung verursachte die Acquisition von Californien, Neu-Meriko und Arizona, als Kriegsentschädigung und Ankauf von Meriko, die alle in der Zukunst zur Aufnahme in die Reihe der Staaten Auspruch erheben dursten. Dieses regte die Gemüther abermals mit großer Macht auf. Besonders der sog. Gadsden Ankauf von Meriko, das Ghila Gebiet, wurde zu einer politischen Streitsrage, da der größte Theil des ehemaligen Gebietes südlich von der "Missouri-Kompromiß" Linie (36 Gr. 30 M.) lag und demgemäß Stlavengebiet sein würde. David Wilmot, ein Demostrat von Pennsplivanien, fügte in der Ankausseltte eine Bestimmung ein (das Wilmot proviso), daß in den von Meriko erworbenen Staaten die



Sflaverei nie eingeführt werden follte (1851). Das drängte die Etlavenfrage als vornehmste politische Frage in den Vordergrund. Zur Besäuftigung des Sädens wurde noch vom selben Kongreß ein verschärstes Etlavensang-Geseh für die Territorien angenommen, und nun loderte der wilde Brand an allen Enden.

Dann tam die Entdedung des Goldes in Californien hinzu, und hunderttausende von goldhungrige Menschen strömten dorthin, so daß seine Bevölserung sich rasch über die Zahl der zu einem Staat nöthigen Bewohener vermehrte. Noch war aber seine der von Mexiko erworbenen Provinzen als Territorium organisirt. Die Californier nahmen indessen das Recht in ihre eigene Hand, hielten eine Konvention ab, nahmen eine Konstitution an und meldeten sich zur Aufnahme in den Staatenbund, unter dem "Bilmot Proviso" als Freistaat, obwohl ein Drittel seines Gebietes füdlich von der "Missouri Kompromiß" Linie gelegen war. Nach einer stürmischen Kongreßigung wurde Californien, gegen den Protest der Südstaaten, in den Bund zugelassen: die "Missouri Kompromiß" Grenze war durchbrochen.

Diefes verfette die Stlavenftaaten in Aufregung, die das "mene. tekel, upharsin" der Stlaberei bereits an der Band erblickten und nun droften, aus der Union gu fezediren. Daß diefes Droben im gangen Lande große Unruhe erweckte, läßt fich leicht benten. Um diefe Rluft zu überbrüden, brachte Senator Douglaß von Illinois eine Gefetesborlage ein, moburch das "Miffouri Rompromis" aufgehoben und es den Bewohnern der Territorien überlaffen werden follte, über die Frage, ob Freiftaat oder Stlavenftaat, felber gu enticheiden. Das war der Beift ber fogenannten "Raufas-Nebrasta Bill", die 1854 im Kongreß angenommen murde und welches der Reil wurde, welcher die feit Jefferson herrschende demokratische Bartei in zwei Fraktionen theilen follte, in "Regulare" und "Anti-Rebrasta" Demofraten. Die füdlichen Fenerfreffer in ihrem Uebermuth griffen nun gur Gewalt, überfintheten Ranfas mit Grengftrolden, welche in Lecompton eine Rouftitution als Stlavenftaat annahmen und um Aufnahme in die Union anpochten. Diefer Streich murde, befondere burch Douglaß' fraftiges Auftreten im Genat, vereitelt (1857) und eine neue Ronvention ward berufen, die dann eine Freiftaats-Berfaffung annahm. unter welcher Ranfas als Staat zugelaffen wurde.

Ber jene aufgeregten Zeiten miterlebt hat, wird sich erinnern, wie grollend die Bogen des Zwiespalts über das ganze Land dahinbrausten. In allen größeren Städten des Landes wurden von Demokraten, besonders Deutschen, sog. "Anti-Nebraska" Versammlungen abgehalten, worin das Douglaß'sche "Squatter-Sovereignty" Geset, wie man dasselbe aus dem "Popular-Sovereignty" travestirt hatte, in den stärksten Ausdrücken verdammt wurde. — Waren die Demokraten so getheilt, so hatten die bisherigen Whigs unter sich auch keine Einigkeit. Aus den Trümmern



berselben, da sie in der Präsidentenwahl vom Jahre 1852 so gut wie vernichtet war, entstand eine neue Nativistenpartei, die als ein Geheimbund unter dem Namen "Know-Nothings" zuerst 1854 wie ein Sturmwind über die Staaten segte und alle politische Macht eroberte. Sie war auf die Entrechtung der Singewanderten und Katholisen begründet, und da ihre wahren Absichten eine zeitsang in den geheimen Logen verborgen blieben, so hatten tausende und aber tausende von Deutschen derselben sogar zur Macht verholsen. Als jedoch im Winter 1854–1855 der wirkliche Geist dieser Partei zum Vorschein kam, war es auch mit ihrer herrlichseit zu Ende.

Run war eine wirre politische Zeit in allen Barteien. Die "Know-Nothings" begetirten unter dem Ramen "American Party" weiter. allein diese hatte feinen ftarten Anhang, da die etwas gemäßigteren unter den Bhigs doch das ichroffe Programm nicht billigten. Die Demofraten maren, wie bemertt, vollständig gerfplittert, und die Deutschen und Irlander, besonders die erfteren, die fast alle unerbittliche Antiftlaverei-Manner waren, fühlten fich in der Lage des Beigenforns zwischen zwei Mühlfteinen, in der Erwartung, germalmt zu werden. Diefes wirklich fatale Dilemma bewog eine Angahl Demofraten, meiftens Deutsche, ju einer Beforedung in Bitteburgh aufammengutreten (1855), um über die Moglichfeit der Gründung einer nenen Partei zu rathichlagen. Gie tamen auch an dem Entschluß, eine folde in's Leben rufen zu wollen, und gaben ihr fogleich den Namen : "Republikanifche Partei." Dann wurde ein Aufruf erlaffen, in allen Staaten Berfammlungen abzuhalten, um zu einer Ronbention, die im Commer 1856 in Philadelphia ftattfinden follte, Abgeordnete zu mählen, wobei alle bisherigen Parteigrengen in Begfall tommen müßten.

Der Borschlag fand den Beifall einer großen Anzahl der "Anti-Nebrasta" Demokraten, der Mehrzahl der Bhigs und der zwar geringen Bahl der ehemaligen "Freesoilers" und nicht absolut radikalen "Abolitionisten, die sowieso nichts zu verlieren hatten. In vielen Staaten, besonders in allen nördlichen, wurden nun Bersammlungen berusen, um solche Delegaten zu wählen. — Am 22. Februar ford eine Busammenkunft der republikanischen Redakteure von Illinois in Decatur statt, wo Körner als Mitglied des Staats-Zentral Kommittees erwählt wurde, um eine "Anti-Nebraska" Konvention im Mai nach Bloomington zu berusen. Diese Ermenung sehnte Körner in einem Briese ab, worin er erklärte, daß, soweit es die Ansichten in Bezug auf die Stlaverei und seine ernste Gegnerschaft der Ansbreitung derselben auf die freien Territorien betresse, er völlig mit ihren Meinungen übereinstimme.

"Die Idee", fdrieb er, "daß die Konstitution des freiesten Landes auf Erden die Stlaverei dorthin führt, wo es feine Flagge ausbreitet, verab-

schene ich aus vollem Serzen. Aber", fährt er sort, "während ich fürchte, daß sowohl die Staats- wie National-Konvention [der Demofraten], welche bald abgehalten werden, die "Kansas-Nebrasta Alte" mit allen ihren Inbegriffen gutheißen werden, dennoch, da diese Konventionen, welchen nach üblichem Necht die Antorität zusteht, die Partei durch die dort gesaßten Prinzipienbeschlüsse in ihren Platsormen zu binden, noch nicht gesprochen haben, fühle ich unter diesen eigenthümlichen Umständen — und weil ich so oft durch diese große Partei mit Nemtern beehrt wurde, und noch ein solches Amt durch ihre Stimmen innehabe — es unpassend, schon jest die Bande zu lösen, die mich so lange an sie gesnüpft haben. Sollten diese Versammlungen, wie ich fürchte, in der genannten Weise sich erklären, so bin ich bereit, einer nenen Partei beizutreten, welche jedoch mehr als eine zeitweilige Oppositionspartei sein muß.

"Gine bloße Oppositionspartei mag Jenen gefallen, welche ihre Ausgen auf politischen Bortheil richten, mir genügt sie nicht. Sie kann an den Amtsnießungen theilnehmen, aber kein Gutes wirken. Eine neue Partei sollte allen politischen Fragen klar und bestimmt entgegentreten, ohne Borsbehalte. Ich könnte mit keiner Partei zusammenwirken, welche nicht auch zugleich mit dem Prinzip, daß aller bisher freier Boden so lange frei bleiben soll, als es noch ein Territorium bildet, zugleich erklärt, daß die konstitutionellen Rechte der südlichen Staaten niemals angetastet werden sollen; daß alle amerikanischen Bürger ohne Unterschied ihrer Geburt und Religion berechtigt sein sollen, "Amerika zu regieren"; daß die gegenwärtigen Naturalisationsgesehe nicht in einem illiberalen Geiste abgeändert werden; daß Monopolen in jeder Form und Gestalt entgegengetreten; und daß keinerlei verschwenderischen Ansgaben, unter welchen Scheinborwänden sie anch auftreten mögen, weder von der Staats- noch Nationalregierung erlanbt werden sollen."

Diefer Brief wurde gedruckt und überall verbreitet, auch in deutsche Uebersetzungen. Die Erklärung gegen die Ausdehnung der Stlaverei auf die Territorien wurde das Programm aller Anti-Rebraska Demokraten im Norden, und seine klaren, mänulichen Worte gegen den Abolitionismus und Nativismus wirkten beruhigend bei den Deutschen und verschenchten zum Theil wenigstens deren Furcht vor dem Anschluß an die neue Partei.

Bas Körner vorhergesagt hatte, geschah, soweit es die demofratischen Konventionen von Minois und der Bereinigten Staaten in jenem Jahre betrifft: beide erklärten sid zu Gunsten der Kansas-Nebraska Akte. Auf der andern Seite nahm die demofratische Nationalkonvention zu Cincinnati im Juni 1856 eine klare und höchst männliche Stellung dem Nativismus gegenüber ein, indem sie für die Gleichberechtigung aller Bürger jegticher Geburt und Neligion einskand, sich gegen Abänderung der Naturalisationsgeses, gegen Begünstigung der Monopole und für eine sparfame



Berwaltung des Staatshaushaltes erflärte. Dahingegen schwieg sie in Bezug auf den Tarif gänzlich still, um dem schutzöllnerischen Pennsylvanien nicht vor den Kopf zu stoßen, dessen Bürger, James Buchanan, auch als Präsidentschaftskandidat aufgestellt wurde. Körner war nur halb bestriedigt, und soweit es die Territorial-Stlavenfrage betraf, gar nicht. Es mußte also abgewartet werden, was die republikanische Konvention in Philadelphia thun würde.

Obwohl er kein Delegat war, reifte Körner doch mit seiner Frau und Tochter auf einem Umweg über Buffalo, Riagara Falls und West Point — wo ihr ältester Sohn, Theodor, als Kadet gestorben war, dessen Grab sie besuchen wollten — nach New York und von dort nach Philadelphia, wo er als Zuschauer der Konvention beiwohnte. — Bei Schilderung der Vorzänge und Beschlüsse dieser ersten republikanischen Konvention darf nicht übersehn werden, daß die Zuskände der Landespolitik, insbesondere der demokratischen Partei, einen bestimmenden Ginfluß auf Körner ausgeübt hatte. Er, der Mann, der bei seinem ersten Besch in Missoni (1833) einen so unwiderstehlichen Widerwillen gegen die Stlaverei empfangen hatte, ihm war durch das arrogante Gebahren der Stlavenhalter des Südens seit den letzten Jahren, besonders durch die ungläckslige Nebraska-Frage, dieser Widerwillen bis zur änsersten Grenze gesteigert worden.

So war es denn feineswege überrafchend, daß ihn die Philadelphiaer Konvention böllig mit fich fortriß, obgleich fie nur in der Verdammung des Nebrata Gefetes den Forderungen feines Februar-Briefes entfprach. Die Erflärung gegen die Aufhebung des "Miffouri-Rompromif" und der Opposition gegen Ausdehnung der Sklaverei auf die Territorien überschat= teten bei ihm alle anderen Fragen. Ihm wurde jest auch der viel zahmer, als der bon der demofratischen Konbention gefaßte Beschluß gegen den Nativismus ichon genehm, obwohl eine augenscheinlich berechnete Lucke. jum Fang der Nativiftenftimmen, darin gelaffen wurde. Der Befchlug lautet: "In Anbetracht, daß der Geift unferer Inftitutionen fowohl, als auch die Landesverfaffung die Gewiffensfreiheit und Gleichheit unter unfern Burgern garantirt, erflaren wir uns gegen alle proffriptive Gefetgebung, welche deren Sicherheit bedroht." - Der Befdluß fpricht bon Burgern, läßt aber die Thur für Nenderung der Naturalisationegesete bezüglich neuer Ginwanderer offen. - Ueber Monopole und Berichmendung in Staatshaushalt geht das Philadelphiaer Programm in ftummer Bescheidenheit hinweg, mahrscheinlich um die Whige, beren Stedenpferd bie Begünstigung der Monopole feit jeher mar, nicht gerademege fortzuschenden; wie auch bas Schweigen in Bezug auf die Bollfrage, worin die Feigheit der Demofraten ihnen allerdings ein erwünschtes Borbild mar.

Neben der Pringipienerflärung war die Aufstellung der Kandidaten bon der höchsten Wichtigkeit, befonders da die Boltsmaffen mehr bon den



Berfonen, als von den Platformen beeinflußt werden. In diefer Sache aber handelte die Konvention mit großer Klugheit. Die überwiegend farte Mehrzahl der Abgeordneten waren Bhige, die felbstverständlich jede Nomination durchseben tonnten. Allein fie wußten aus der Erfahrung der borherigen Bahl, daß fie, auf fich felbft angewiesen, nicht fiegen wurden. Außerdem war durch den Anti-Rebrasta Beschluß das ftarte Bhig-Clement im Guden (Marhland, Nord Carolina, Tenneffee, Rentudy, Alabama und Louifiana, die gewöhnlich ftarte Bhig Mehrheiten gaben), fo gut wie ausgeschloffen. Sollte die nene Partei nicht ein hoffnungologer Traum fein, fo mußte bon den Anti-Rebrasta Demokraten des Nordens die nöthige Sulfe fommen. Diefes faben bie Bhigs wohl ein und fo geftatteten fie den Demofraten den Präfidentichafts-Randidaten, und zwar den bon den idealiftischen Deutschen laut gewünschten John C. Fremont, deffen romantifchen Buge über die Felfengebirge nach California in hunderttaufend Bublifationen von der gangen Belt gelefen murden. Gie (die Bhige) begnügten fich mit dem Bigepräfidentschaftstandidaten, Bm. 2. Dahton.

Die nun folgende Bahl mar wirklich eine der intereffanteften in der politischen Geschichte Dieses Landes, Schon dadurch, daß die Parteigrengen gang und gar berichoben waren. Bum erften Mal waren die Dentichen jest in zwei Salften getheilt: in die mistrauischen Alten, welche in der republikanifden Partei noch immer die Bhige und fremdenhafferifden Nativiften faben, und die frot des Nebrasta Befdluffes, den fie awar berdammten, doch den gewohnten Beg gingen und bei der demofratischen Partei berharrten; und in die begeifterten Jungen, welche jubelnd den Fahnen des "Pfadfinders" folgten, und darüber die Gesellschaft bergaßen, in ber fie fich befanden. In biefen gehörten nur wenige der in der Politif herborragenden Männer ber älteren Ginmanderung : Richter Gopp und Bermann Rriege in New Yort; Dr. Bering und der altere Seidenflider in Philadelphia; Richter Stallo und Karl Rümelin (ber jedoch fcon bier Sahre fpater gur Fraktion ber extremen Profflaberei Demokraten baw. gum Bredenridge-Flügel der Partei überging) in Cincinnati; Albert Lange und Dr. Homburg in Indiana; Hoffmann in Chicago; Beinrich Roch in Dubuque: Fr. Munch in Miffonri; und Korner. Diefen gefellten fich voll Begeifterung die Braufetopfe der "Achtundvierziger" gu, bie ja fowiefo über die Politif des Landes bisber raifonnirt hatten, und eben Burger geworden waren, wie Friedrich Rapp, Rarl Schurg, Friedrich Saffauret und anblreiche Andere.

Körner war nun wiederum in Minois der vielgesuchte Redner und er folgte willig dem Ideal, das ihm im Strahlenglanz der Hoffnung eine kommende glorreiche Zukunft der jungen Partei entgegenwinkte. Er ward jest mit einigen der hervorragenden Whigs seines Staates bekannt, die später eine große Rolle in der Geschichte des Landes spielten, darunter vor

allen Abraham Lincoln, mit dem er innig befrenndet wurde. Die Politik macht eben, wie das Sprichwort fagt, oft feltsame Bettgenoffen. Kaum zwei Jahre vorher waren sie als politische Gegner einander gegenüber gestanden und jeht kämpsten sie im selben Heere für die gleiche Sache. — Körner's Freund Bissel (bisher Demotrat) war der republikanische Kandidat für Gouverneur und John Woods von Quinch (ein alter Whig) für Lientnant-Gouverneur. Körner selbst wurde in seinem Distrikt als Kandidat für den Kongreß aufgestellt.

Es war in Illinois eine eigenthümliche Wahl. Während der Demofrat Buchanau für Präsident den Staat mit 9000 Stimmen Mehrheit eroberte, wurden die Nepublikauer Vissel und Woods als Converneur und Lieutnant-Gouverneur gewählt. Körner aber ward in seinem Distrikt für den Kongreß von Nichter Underwood geschlagen. Die Wahl im Lande siel zu Guusten von Buchanan aus, der mit Ausnahme von Nord Carolina und Tennessee (die für Fillmore stimmten) alle Südstaaten und außer Illinois noch Indiana und Penusylvanien gewann, was ihm die konstitutionelle Mehrheit sicherte.

Die Kandidatur Körner's war mit einer heiteren Episode berknüpft, die intereffant genug ift, um hier mitgetheilt zu werden, befonders da fie auch angleich ein Streiflicht auf gewiffe große Politiker und karakterlofe politische Borgange in späterer Beit werfen, wie fie bas hiefige politische Leben häufig erzeugt. - In einer demokratifchen Berfammlung, die während des Bahlkampfes jenes Jahres in Belleville abgehalten wurde und bei welcher Gelegenheit unter einem Dubend Rednern sich auch Robert I. Ingerfoll und John A. Logan befanden, wurde Körner borgeworfen, daß er felber einen Reger gekauft habe. Dies nöthigte ihn zu einer Erklärung : Im Jahre 1853 hatte John Al. Logan, damals Staatsfenator, ein Gefet eingebracht und durchgefochten, welches bestimmte, daß jede Perfon, die einen Farbigen, Frei oder Stlave, in den Staat brachte, gu einer Gelbbuße bon 100 - 500 Dollars und Gefängnißhaft bis zu einem Jahr berurtheilt werden follte; und jeder Karbige, Stlave ober Freier, der fich länger als gehn Tage im Staate aufhalte, folle vor einem Friedensrichter gebracht und wenn bon einer Jury fculbig befunden, um 50 Dollars und die Gerichtstoften bestraft und falls unfähig, den Betrag gu gablen, fo folle er öffentlich an Denjenigen bertauft werden, ber biefe Straffumme und Roften für den fürzeften Termin bezahlen würde und der Neger follte dann für den Räufer mahrend biefes Termins arbeiten und barauf den Staat verlaffen muffen. Das waren die Beftimmungen des Logan Gefetes, deffelben John A. Logan's, der fpater der blindwüthendfte Fanatifer gegen alle Demofraten des Landes wurde.

Körner fam balb nach Annahme diefes Logan-Gefeges (1853) an einer Friedensrichter-Offize in Belleville vorbei, wo eine große Menschenmenge



zusammengelausen war. Er drängte sich durch die Masse und fragte den Friedensrichter, was es bedeute? — "Dieser Reger", sagte der Richter, "ist vor einiger Zeit verurtheilt worden, länger als zehn Tage im Staate zu sein, wurde in dem Gefängniß eingesperrt und soll nun versaust werden." — "So lange ich in Belleville lebe", versetzte Körner, "soll hier kein Mensch versaust werden. Was sind die Kosten?" — "Fünfzig Dollars Strase und siebenzehn Dollars Gerichtsgebühren." — Körner zog hierausseinen Börse und bezahlte dem Richter das Geld. Gine Anzahl Schwarzer, welche umherstanden und sehr ausgeregt schienen, bezengten ihm frendigen Beisall, während sie den armen Teusel fortsührten. — Zu jener Zeit hatzten die Reger in Islinois kein Stimmrecht, das ihnen erst 1868 gegeben wurde, aber ihr erster Att der Dankbarkeit war, daß alle Reger im Jahre 1872 gegen Körner stimmten, als dieser Kandidat für Gouberneur war, und zur selben Zeit gaben sie diesem John A. Logan ihre Stimmen, welcher damals als Kandidat für den Kongreß auftrat.

Nach dem Zusammentritt der Gesetzebung des Staates (Januar 1857), als die nenen Beamten ihre Stellen angetreten hatten, kehrte Körner zu seiner juristischen Praxis zurück, die sich indessen so vermehrt hatte, daß er für das öffentliche Leben wenig Zeit übrig behielt. Er war damals der Anwalt mehrer Gisenbahn-Gesellschaften für das südliche Ilinois und seine Thätigkeit wurde lebhaft in Anspruch genommen, so daß er zur Zeit noch den späteren Kongresabgeordneten und Sprecher des Repräsentantenhauses, William R. Morrison, als Associa zu sich nahm (1857). Allein schon im nächsten Jahr trat ein im ganzen Lande hochanfregendes Ereigeniß ein, das sich vorwiegend im Staate Illinois abspielte und auch Körner zum Theil in seinen Strudel mit hineinriß.

Durch Rörner's Nebertritt zur republikanischen Partei mar die zwischen ibm und Stephen A. Donglaß fruber bestandene Freundschaft fchwer gelockert worden, und an deren Statt hatte eine innige Befreundung mit Abraham Lincoln Plat gefunden. Auf diesen Bechsel bafirt fich die Theil= nahme Körner's an dem beftigen Bahltampf in Illinois bom Berbft 1858. - Durch die Berwerfung der Lecompton Konstitution im Kongreß, die befondere ben gewaltigen Anftrengungen bes Senatore Donglaß zu berdanten war, der feine Nebrasta-Atte nicht frivol in ein Profflavereiwertzeng verwandelt feben wollte, wurde diefer bon den Stlavenhaltern im Guden der verhaßtefte Mann bes Landes. Die Stlavenhalterdienerei bes Brafibenten Buchanan legte es nun barauf an, Douglaß, beffen Senatstermin demnächst zu Ende ging und durch eine in Illinois zu mahlende Legislatur wieder befest werden mußte, gn bernichten. In bem Behnfe wurden alle Douglaß-Anhänger in den Bundesämtern des genannten Staates entfernt und mit Profflaverei-Demokraten von der Administration neu besett. Das rief nun unter den Freunden des Senators Douglaß eine große Entruftung



hervor, und die demofratische Konbention nominirte Douglaß als ihren Kandidaten für Wiederwahl in der zu wählenden Legislatur. Dagegen stellten dann die Administrationsseute, fast lauter Bundesbeamte, in allen zweiselhaften Bahlbezirken Oppositionskandidaten in's Feld, wodurch sie den Republikanern direkt in die Hände spielten. Es wurde sogar behauptet, daß viele der Administrations-Demokraten geradezu für die republikanischen Kandidaten in einzelnen Distrikten gestimmt hätten, um den verhaßten Anti-Stlaverei Demokraten zu schlagen, doch halte ich das für eine der bei jeder Wahl nachträglich zirkulierende Erklärungsfabeln, um den ungünstigen Ausfall zu beschönigen. Das mag nun sein wie es will, das falsche Spiel der Administration konnte nur den Republikanern nüben.

Unter so günstigen Berhältnissen beschloß die republikanische Staakstonvention, Douglaß einen direkten Kandidaten entgegen zu stellen, und ihre Bahl siel auf Abraham Lincoln. Damit begann der heißeste Bahlsseldzug, der je in Illinois stattsand. Douglaß ein energischer Karakter und einer der gewandtesten Reduer des Landes, unternahm unn eine sogenannte "Stumptour" durch den ganzen Staat, vom Norden bis zum Süden, überall die Massen begeisternd. Kühn gemacht durch die bedrängte Lage, in welche die Administration Douglaß versetzte, forderte das republikanische Staatssommittee Douglaß zu einer gemeinsamen Debatte mit Lincoln heraus, die sich über alle Theile des Staates erstrecken sollte. Douglaß nahm den ihm hingeworsenen Saudschuh auf und bestimmte sieden Versammlungen in ebensovielen Orten, wo sich die Gegner in der Debatte messen sollten.

Lincoln war fein zu verachtender Gegner in der Debatte, wenugleich er in minder gewählten Formen fich bewegte. Doch war Lincoln, wie auch Donglaß, fchlagend in seinen Argumenten, und eine gnte Portion Mutterwit hob das Schwerfällige von Lincoln's Redewendungen glücklich auf, und außerdem bot ihm die durch die Administration geschaffene Lage und die Entscheidung der "Supreme-Court" in dem "Dred Scott Fall" einen mächtigen Bortheil, den Douglag nur durch feine magnetische Kraft und oratorifche Rednergabe auszugleichen bermochte. Satte Douglag feine Afpirationen auf die Präfideutschaft gehabt, die ihn veraulaßte, den Guden zu ichonen, hatte er aus diefem Grunde in Bezug auf die Stlabenfrage in den Territorien fich nicht felber Fesseln angelegt, um feine Ausfichten auf die Nomination und die füdlichen Stimmen nicht zu berderben, wenn er fühn auf die unbehinderte Freiheit der Territorien losgestenert hätte, wäre Lincoln kein Gegner für ihn in der Debatte gewesen. Jest aber waren ihm die Sande gebunden und er mußte zwischen zwei Gegenfaten fich hindurchwinden, wodurch Lincoln entschieden im Bortheil mar. - Die Bahl der Gefetgebung fiel dennoch zu Gunften bon Douglaß aus und er wurde wieder in den Senat gemählt, trop der Feindschaft der Stlaben-



barone im Suden und der Opposition, welche ihm bon der Buchanan'fchen Administration in Bashington in den Beg gelegt worden war.

In dieser Kampagne griff Körner nun als Redner mit aller ihm zu Gebote stehenden Kraft gegen seinen ehemaligen Freund Donglaß und zu Gunsten seines neuen Freundes Lincoln ein, überall im Staate in englisscher und deutscher Sprache wirkend. Sein Ginsluß zeigte sich besonders in den von Deutschen start bewohnten Orten: in Chicago, Peoria, Galena, Quinch und in St. Clair Counth. Dabei hatte er auch noch für die eigener Bahl als Staats-Senator in einem start demokratischen Distrikt, wosür man ihn während seiner Abweschheit ausgestellt hatte, zu sorgen. Dieser Preis entging ihm, allein er hatte doch die Genugthnung, daß seine Freund Lincoln jeht eine Person von nationaler Bedeutung geworden war, dessen Ruf sich bald überall entsalten sollte.

Das Jahr 1859 war im politischen Leben ein sog. "stilles Jahr." Dadurch erhielt das Bolf eine Athempanse, während welcher seine Blicke einer mehr geistigen Thätigkeit zugewandt werden konnten. Unter diesen nahm für die Deutschen die Feier von Friedrich Schiller's hundertjähriger Geburt den ersten Rang ein. Auch die Bürger von Belleville veranstalteten am 10. November 1859 für dieses Jubiläum eine würdige Festlichseit, mit Paradeumzug am Tage und einer Abensseier im großen Saal des "Cith-Barks", wobei durch Reden, Deklamation und Gesang das Andensen des deutschen Dichterheros in solenner Weise geseiert wurde. Auf Körner siel die Wahl als Festredner; Professor Karl Rau deklamirte Freiligrath's Fest-Ode auf Schiller; der Belleviller Sängerbund sang Schiller-Mendelssohn's Hymne "An die Künstler":

"Der Menschheit Bürde ist in eure Hand gegeben, bewahret sie!" Gine Rede in englischer Sprache wurde von Nichter Niles gehalten, und ein Franzose, I. B. N. Levedre, rezitirte eine von ihm für diese Feier in französischer Sprache gedichtete Ode. Alle diese Neden 20. wurden als Broschüre zur Erinnerung an die Feier gedruckt, aber die Meisterleistung darunter ist Körner's gedankentiese, ganz dem Andenken Schiller's würdige Rede.

Aber kaum war der Schillerjubel verhallt, als auch schon wieder in den Bereinigten Staaten die leidige Politik aus der Ferne sich blicken ließ. Wer soll der Bannerträger der republikanischen Partei werden? diese Frage wurde während des Winters 1859–1860 aller Orten besprochen. Die am meisten genannten Namen waren William H. Selward von New York, Simon Cameron von Pennsylvanien, Salmon P. Chase von Ohio und Gdeward Bates von Missouri. In Illinois tauchte später der diese Senator David Davis auf, der eine Art von Whige, Sozialistische, Nativistischepoelitischer Geschichte hinter sich hatte. Körner, der dem Staatse Zentralkomemittee angehörte und die Beschüsse der Bloomington Konvention versaßt



hatte, brachte die Sprache auf Abraham Lincoln als einen Kompromiß-Kandidaten (fog. dark horse), im Fall fich die Seward-, Chafe- 2c. Leute nicht einigen fonnten, in Borfchlag, meinte aber, ce fei rathfam, feinen Namen vorläufig in den Sintergrund zu halten, um teine Gegentombina= tionen zu erwecken, befonders da die Ronvention in Illinois abgehalten würde. Man könnte im geeigneten Angenblick mit Lincoln herbortreten und deffen Rampf gegen Douglag berühren, der Lincoln zu einer nationalen Berühmtheit gemacht habe. Norman Judd machte hierauf den Borschlag, in Chicago während der Konbention ein Lincoln-Hauptquartier zu errichten, von wo aus man feine Nomination agitiren fonne. Das wurde denn auch beschlossen und ein Sauptquartier im "Tremont", dem damals erften Sotel Chicago's, eingerichtet. Bon bier ging nun eine ftille Stromung gu Gunften Abraham Lincoln's aus. Körner machte es fich gur befonderen Aufgabe, die Deutschen, welche von allen Staaten, mit Ausnahme Nen England's, zahlreich als Delegaten in der Konvention bertreten maren, zu befuchen und immer und immer wieder auf Lincoln aufmertfam zu machen. "Ich war faft der Ginzige", schreibt er in seiner Gelbstbiographie, "der die Aufprüche Lincoln's als Raudidat, nicht nur als die besten und reinsten, sondern auch als die vortheilhaftesten, stets neu befürwortete." (Das konnte nur auf die eventuelle Nomination Douglaß' in der bertagten Baltimorer Konvention, die vorauszusehen war, Bezug haben, weil Lincoln seiner Meinung nach der einzige Kandidat sein dürfte, der Douglaß in Illinois und ben westlichen Staaten fchlagen fonne.)

Körner war einer der Delegaten zur Konvention und wurde in das Befchliffe-Rommittee (Committee on Platform) gewählt. nannte einen Unterausschuß von fieben Mitgliedern, welches die Befchluffe ansarbeiten und dem Gefammtfommittee unterbreiten follte. Diefes Giebener Kommittee beftand ans den folgenden Berren: Richter Jeffnb bon Bennshlvanien, Georg S. Boutwell bon Maffachufette, Sorace Grech (ale Delegat von Ranfas), Richter Jatob Brinterhoff von Dhio, G. Otto von Indiana, Guftab Rorner bon Illinois und Rarl Schurz bon Bisconfin. Zwei Entwürfe murden unterbreitet, einer von Richter Jeffup und der andere von Körner (die Bloomington Beschlüffe). Gie hatten nicht viel Mühe, fdreibt Körner, daraus ein Programm zu berfcmelzen. "Um meiften Laft bereitete une Greely, der auf eine ftarte Schutzollplante beftand. Bir festen an deffen Stelle einen Ginnahmezoll mit gelegentlichem Schus der einheimischen Industrie (Revenue with incidental Protection) Befchluß", - der in einem Staate fo, in einem andern anders gedeutet werden fonnte. - "Aber Greelh hatte noch eine andere Schrulle : er wollte die Douglaß'iche "Bolfssonveränität" nicht verworfen haben, und als er feinen Ropf nicht durchseben tonnte, berließ er das Kommittee und nahm an deffen ferneren Berathungen feinen Theil mehr."

Der Staat Maffachufetts hatte im borbergebenden Jahr feine Berfaffung dahin abgeändert, daß die Eingemanderten erst zwei Jahre, nachdem fie Burger geworden waren, das Stimmrecht ausüben fonnten. Und Maffachusette war ein überwiegend republikanischer Staat. Das hatte unter den Dentschen im gangen Lande einen Sturm des Unwillens herbor= gerufen. Aber wie gewöhnlich machten fie unr eine Fauft im Cack. Um diefen Auftog bei ben Deutschen gu beseitigen, hatten Schurz und Rörner einen Befchluß ausgearbeitet und legten ihn bor, der bann in folgender Faffung angenommen wurde: "Die republitanische Partei fteht jeder Menderung der Naturalisationegesche und jeder Sandlung von Staatsgefeb. gebung, durch welche das Bürgerrecht, wie es bisher den Gingewanderten fremder Länder gewährt wurde, eingeschräuft oder verfürzt wird, entgegen. und erklärt fich zu Gunften eines vollen und genügenden Schupes aller Klaffen der Bürger, ob eingeboren oder naturalifirt, fomohl zu Saufe als im Anglande." (Ginen faft genau fo lautenden Befchluß hatten auch die Demokraten in der Charleston Konvention in ihrer Platform aufgenommen.) Bährend die übrigen bom Kommittee einberichteten Beschluffe ohne Biderfpruch augenommen murben, erregte diefer Befchluß eine fcharfe Debatte, allein er ward doch in obiger Faffung der Platform eingefügt.

Als die Abstimmung für Präsident begann, zeigte es sich sofort, daß Lincoln in Illinois und im Westen der am meisten bevorzugte Kandidat war, während der Often, mit Ausnahme von Pennshlvanien, Seward bestürwortete. Dieser wurde von Wm. M. Evarts vorgeschlagen, Bates von Frank Blair, Cameron und Chase von Pennshlvanier und Ohioer Delegaten. Norman B. Judd nominirte danu mit einigen eindrucksvollen Worsten Lincoln, und nun zeigte es sich, daß die Illinoiser im Stillen sleißig gearbeitet hatten. Sie waren darauf bedacht gewesen, so viele Lincolnsfreunde in den Zuschauerraum des "Wigwams" schon früh Morgens hinseinzubringen als möglich, wozu ihnen die Vertheisung der Einlaßtarten vom Lincoln Hauptquartier die beste Gelegenheit bot. Es war eine Art indianischer Kriegsführung, allein sie gelang. Thatsächlich beschwerten sich die Seward Leute, daß die Illinoiser die Halle parteiisch gefüllt (packed) hätzten, wogegen nicht aufzusommen gewesen sei und sie drohten mit einer Respolte.

Als Lincoln's Name in Borschlag genannt wurde, da brach im Buschanerraum ein solcher Inbel aus, der eine volle Biertelstunde dauerte, und vom Borsiher nicht unterdrückt werden konnte. Bei der ersten Abstimmung erhielt Seward 173½ Stimmen, Lincoln 102, Cameron 50, Chase 49, Bates 48 und einige Stimmen waren auf andere Kandidaten zerstreut. Bei der zweiten Abstimmung stieg Lincoln sast hundert Stimmen und damit über Seward hinweg; und im nächsten Ballot wurde Lincoln mit grosber Mehrheit zum Bannerträger der republikanischen Partei nominirt.



Evarts und Schurz, beibes Auhänger von Seward, beruhigten hierauf ihre Freunde und versprachen in beredten Worten die Unterstüßung Lincoln's in ihren betreffenden Staaten. Achnlich äußerten sich die Anbänger
der übrigen Kandidaten, und nachdem noch Hannibal Hamlin von Maine
als Bize-Präsidentschaftskandidat nominirt worden war, endete die berühmte "Wigwam-Konvention" in Chicago mit einem unbeschreiblichen
Inbel, der sich über alle nördlichen Staaten ausdehnte.

"Diefe Chicagoer Konvention", schreibt Körner, "halte ich für eine der intereffautesten Greigniffe meines Lebens, wurdig ftets in Grinnerung bewahrt zu bleiben." Und ficherlich war dies der Fall, denn feiner von allen Theilnehmern hatte fo gewaltigen Ginfluß auf die Nomination Lincoln's ausgenbt, als Körner. Den meiften Amerikanern war die Berfon des Kanbidaten ziemlich gleichgültig geblieben, und die Deutschen glaubten damals nicht an die Stärfe Lincoln's. Die meiften derfelben fürchteten, daß er die öftlichen Staaten nicht gewinnen tonne Diefe Anficht murbe ziemlich offen ausgesprochen, allein Körner hielt fest und versuchte, diefe irrige Anschauung der Deutschen zu widerlegen, indem er ihnen bedeutete, daß die gufünftige politische Stärke ber Parteien nicht im Often, fondern im Beften lage. Der Often muffe und wurde fich bequemen, um feine finanziellen und induftriellen Intereffen gu fichern, die bald übermältigende Stärke des mach. fenden Beftens anzuerkennen und fich bemfelben in der Politik anzupaffen, wenn er nicht gwischen Beften und Guden erdrückt werden wolle, und er fei überzeugt, daß der Often das jest fcon einfahe. Diefe Anfichten waren an jener Beit burchaus gerechtfertigt, benn die Induftrie war im Beften noch unentwickelt und hat fich erft in fpaterer Beit gehoben. Damals aber wurde der Ruf: "Cotton is King!" jum erstenmal durch den Auf: "Corn is King!" aus dem Beften übertont.

Bunächst war Körner auch von der Aufrichtigkeit Lincoln's in Bezug auf die anzustrebende Politik gegenüber der Sklavenfrage überzeugt, worüber Zweisel angedeutet wurden, weil Lincoln ein geborener Südländer
und in einem Sklavenskaat aufgewachsen war. Was die bisherigen Fragen
der Bhigpartei betraf, hielt Körner ihn durchaus nicht für eigensinnig,
da diese doch in dem einen gewaltigen Brennpunkt der Sklavenfrage aufgezehrt würden. Daß Lincoln keinerlei nativistische Gestunungen hegte,
wußte Körner aus der persönlichen Bekanntschaft, und seine füdliche Geburt verlieh ihm eine Mischung von Großherzigkeit und Widerstandskraft in mancherlei Fällen, wenn auch nicht so vollkommen den Politikern
gegenüber, wie Körner es gewünscht hätte, es fehlte ihm die Selbstskändigkeit eines Audrew Jackson.

Dem Gebrauch gemäß, wurde von der Konbention ein Kommittee ernannt, mit dem Präsideuten derselben an der Spige, um Lincoln offiziell von der Romination in Kenntniß zu sehen. Dieses Kommittee fuhr mit

einem Spezialzug nach Springfield, während Körner mit dem regelmäßigen Frühzug reiste und etwa zwei Stunden vor dem Kommittee ankam. Er begab sich sofort nach Lincoln's Wohnung, wo Fran Lincoln, die er bereits als Miß Todd in Legington hatte kennen lernen, eben ein nach Kentuckh'er Manier hergerichtetes Luncheon mit Whisth und Champagner vorbereitete. "Bas soll das sein, Marh?" sagte Körner, der im Hause familiär war, "das schiekt sich hier nicht; es sind vielleicht einige Total-Albstinenzler unter den Kommitteemitgliedern, bei denen das Austoß erregen würde. Weg mit den Sachen! Nur ein Krug mit Eiswasser im Bibliothefzimmer ist alles was nöthig ist." Und so wurden Whisth-Karasse, Champagnerstasschand und Luncheon wieder entsernt. Die Zeremonie fand statt und dann begab sich die Deputation nach dem Hotel, wo das republistanische Kommittee von Springsield ein Gastmahl mit Champagner 2c. arrangiet hatte, was auch den Temperenzlern uicht unpassent schien.

Körner hielt fich jest vorwiegend in Springfield auf, befonders auch weil Lincoln ihm die Fortführung seiner juristischen Prazis übertrug — in einzelnen großen Eisenbahnfällen waren sie schon früher gemeinsam angestellt gewesen. — Körner wurde nun der Bertraute Lincoln's, den diesser in allen Augelegenheiten zu Rathe zog. Außerdem war Körner wäherend des Bahltampfes wieder einer der attivsten Redner. "Es würde viele Seiten füllen", schreibt er, "wenn ich alle die Bersammlungen nur nennen wollte, welchen ich beiwohnte und alle die Reden anfzählen würde, welche ich hörte oder selbst gehalten habe." Dennoch füllt er mehrere Blätter seisner Selbstbiographie mit Schilderungen der wichtigsten derselben und erzählt manche ernste und auch drollige Borsommnisse die ihm dabei begegeneten, die hier füglich fortbleiben können.

Endlich tam der Bahltag: Lincoln erhielt alle Freiftaaten mit Ausnahme bon New Jerfen, der halb für Lincoln und halb für Donglaß ffimm-Rörner hatte recht gefeben : ber Often war noch ausgesprochener für ihn eingetreten, als der Beften. — Nicht lange nach dem Bahltag war Kör= ner wieder in Springfield und in Lincoln's Rachbarfchaft, der jest mit Befuchern von allen Seiten bedrängt wurde. Um meiften Rummer berurfachte ihm die Auswahl der Rabinetsmitglieder. Er dachte daran, feine Sauptrivalen in der Konvention, Seward, Chafe und Bates, und einen Mann aus Illinois zu nehmen, allein man rieth ihm ab, Jemand aus dem eigenen Staate zu mahlen. Die Namen der auserwählten Rabinetsmitalieder murden bald bekannt : Seward, Chafe, Cameron, Gideon Belles von Connecticut, Montgomerh Blair von Marhland, Bates und Norman B. Indb von Illinois. Für Indd wurde fpater Caleb G. Smith von Indiana fubftituirt. Gegen Cameron, der ale ein forrupter Politifer berrufen war, erhob fich ein Sturm bon Unwillen im gangen Lande. Gouberneur Dates u. Körner hatten Lincoln icon befturmt, eine andere Bahl gu treffen.



"Früh an einem Sonntagmorgen - den 6. Januar [1861] -", erzählt Körner, "hörte ich ftartes Klopfen an meiner Thur, als ich noch im Bett war. Ich öffnete die Thur und Herr Lincoln trat herein. - "Ich muß Sie und Judd feben, wo ift fein Bimmer?" - Ich fagte ihm deffen Anmmer, und gleich darauf tam er mit Judd gurud, mahrend ich noch mit dem Ankleiden beschäftigt war. - "Ich bin in einer Berlegenheit", fagte er, "Benninlbanien ift zu einem Git im Rabinet berechtigt, aber wen foll ich nehmen?" - "Nicht Cameron", riefen Judd und ich zugleich. - "Aber wen fonft?" - Bir fclugen Reed oder Bilmot bor. - "D", fagte er, "bie haben teine Aussicht. Es waren Delegationen über Delegationen bon Bennfylvanien hier, hunderte von Briefen habe ich erhalten, und das Gefchrei ift Cameron! Cameron! Außerdem, wie Ihr wißt, habe ich mich bereits für Seward, Chafe und Bates, meine Rivalen in der Konvention. entichloffen. Die Bennihlbanier fagen, wenn ich Cameron anslaffe, fo befcimpfe ich ihn. Ift nicht etwas Bahres daran?" - Ich erwiederte: "In Cameron fann man fein Bertrauen fegen, er hat den Ruf, ein abgefeimter Batron und forrupter Politifer zu fein." — "Ich weiß, ich weiß das", fagte Lincoln, "aber fann ich ohne Pennfylvanien fertig werden, wenn diefer Staat meiner Administration feindlich gegenübertritt?" - "Bir fagten ihm, er würde Cameron's Ernennung bitter bereuen." - Er war in Berzweiflung. Unfere Busammentunft endete mit einem Protest von une beiden gegen diefe Ernennung."

Cameron wurde doch ernannt, und Lincoln mußte später schwer dafür bußen, indem man seiner Administration der Korruption auflagte, selbst von Mitgliedern seiner eigenen Partei, bis Lincoln endlich Cameron zur Ressignation nöthigte und ihn als Gesandten nach St. Petersburg schickte. Cameron war so anrüchig geworden, daß sogar die republikanischen Parteiblätter ihn ungestraft den "Fürsten der Diebe" nannten.

Für Körner ereignete sich in jener Zeit noch ein unangenehmes Begebniß. Bon seinen Freunden ward sein Name als Ber. Staaten Gesandter nach Berlin in Borschlag gebracht, und obwohl er zu keiner Zeit, "weder vor noch nach dessen Nomination zu Lincoln ein Wort darüber gesprochen hatte", so wäre er doch nicht abgeneigt gewesen, das Amt anzunehmen, vorausgesetzt, daß es ihm ohne sein Inthun angeboten würde. Die deutschamerikaussche Presse hatte dies aber als eine ansgemachte Sache betrachtet und sogar von Zeitungen in Deutschland war die Kunde verbreitet worden. Auch Lincoln wußte das, und bis zu dessen Abreise nach Washington schie Grnennung auch seine Absicht gewesen zu sein. Da aber Norman Indo's Eintritt in's Kabinet als unpolitisch dargestellt und Lincoln ihn beiseite ließ, forderte er geradezu die Gesandtschafts-Ernennung nach Berlin. Der Anglo-Amerikaner ist immer der Shylock, der für seine geleissteten Dienste auch sein Pfund Fleisch verlangt. Die Sache war für Körner

nur deshalb unangenehm, weil sie öffentlich besprochen worden war und von den deutschen Zeitungen jest falsch gedeutet wurde — als ein Zeichen des sich auch bei Lincoln änßernden Nativismus, was keineswegs der Fall war. Aber die Beutejägerei entfaltete sich riefenmäßig, und auch Deutsche befanden sich unter der hungrigen Meute, so daß Lincoln eigentlich nur bedauert werden kounte. Körner war diesem auch darum nicht böse und kam auf Lincoln's Einsadung nach Washington, wo er einen Chrenplat während der Zeremonie der Einsehung neben dem neuen Präsidenten erhielt.

Die Sezeffion gablreicher Stlavenftaaten, die mit Gud Carolina den Anfang nahm, berfette das Land in große Aufregung. Anfangs Januar 1861 machte die Gefetgebung bon Birginien an die berichiedenen Staaten den Borfdlag, Rommiffare gu ernennen, welche am 4. Februar fich in Bashington berfammeln follten, um einen friedlichen Bergleich bezüglich ber entftandenen Differengen gwifden Rorden und Guden gu bermitteln. Das tounte nur auf die festzusependen Bedingungen, unter welchen die Trennung der Staaten ftattfinden moge, eine Deutung haben, weil die Konftitution in Bezug auf eine ebentuelle Auflösung der Union ftumm war, d. f. einen Austritt von Staaten aus dem Bund weder bestimmte, noch verbot. Unch im Norden berrichte unter einigen, obgleich nur wenigen Männern Die Unficht, bag eine folde Loslofung ber Staaten bom Bunde gerechtfertigt fei. Gelbit eine Angahl Republikaner und republikanischer Blätter, an deren Spipe Borace Greely's "New York Tribune", befürworteten, daß man die Südstaaten aus der Union fortzichen laffen folle. "Let our wayward sisters part in peace!" hatte Greely als Lofungswort ausgegeben, und es maren alle Unzeichen borhanden, daß unter der Partei ge= nugend fniefdmache Seelen gefunden werden burften, welche Greelh folgen mürben.

Die Gesetzehung von Illinois, aus Achtung für den Staat Birginia, und aus Liebe zur Konstitution, beschloß ebenfalls Kommissäre zu senden. Gonverneur Dates ernannte Körner zum Mitglied dieser Kommission, alsein dieser lehnte ab, mit der Bemerkung, daß wenn die Konstitution auch den Austritt der Staaten nicht direkt verbiete, doch die Bürger dersselben, welche an der Sezessionsbewegung thätig wären, sich einer Auslichsnung der Berfassung und somit des Hochverraths schuldig machten. Er (Körner) habe der Konstitution und der ungetheilten Union den Treneid geseistet und könne deshalb nicht au Berathungen theilnehmen, die nur dem Zweck der Trennung des Bundes dienen könnten. Wenn die Bewohner der verschiedenen Landestheile nicht vereint friedlich neben einander leben könnten, würden sie das getrennt noch viel weniger thun.

Körner hatte wiederum Recht, denn die ganze Konferen; schien nur ein Borwand des Südens zu sein, sich vollständig für eine gewaltsame Losreifung vorzubereiten. Auch Lincoln gerieth, besonders im Westen, stark in



Berdacht, nicht fest zu sein, denn Seward spielte mit der Kommission sozusagen "Zwickmühle." Im Nordwesten gingen die Wogen des Mismuths so hoch, daß die meisten der freiheitlich gesinnten Blätter Lincoln und Seward als unionsseindliche Berräther erklärten

Da frachte wie ein Donnerschlag die Nachricht von der Beschießung des Forts Sumpter durch die Süd Carolinaer Sezessionisten über das Land und im Augenblick war Alles wie umgestaltet. Die saule Luft, die sich um die Friedenssonferenz angesammelt hatte, war wie von einem Zauber weggeblasen. Die nahezu 1 400 000 Douglaß-Demofraten waren in Kriegsdemofraten umgewandelt und im ganzen Norden erscholl der Ruf: "Die Union soll und muß erhalten werden!" Lincoln erließ am 15. April seinen Aufruf für 75 000 Mann Freiwillige und aus Cincinnati suhr bereits am selben Abend ein volles Regiment (fast lauter Deutschen "Washington Dragoner", sowie zwei Kompagnien der irischen "Sarssield Garde") wit der Pennsylvania Sisendahn nach Washington. Gine gleiche friegerische Stimmung herrschte in allen Freistaaten und auch in den Grenzstaaten, Missouri und Kentuch, wo es wiederum fast ausschließlich Deutsche waren, welche sich um das Banner der Union schaarten.

Die Proflamation Lincoln's, welche 75 000 Mann Dreimonats-Freiwillige in's Feld rief, berfette Körner in eine ärgerliche Stimmung, fo daß er ihm fogleich einen Brief fchrieb, worin er die Kinderei (pussilanimity) einer folden Proflamation farfaftifch hervorhob. Er wies Lincoln auf den Sonderbundfrieg in der Schweiz, als tie fieben Kantone mit 30 000 Mann revoltirten, worauf der Bund gleich 150 000 Mann aufbot, die den Aufftand in wenigen Bochen unterdrückt hatten — und die Bereinigten Staaten feien zehnmal fo ftart, ale die tleine Schweiz. Das Beifpiel hatte ihm (Lincoln) ein Borbild fein muffen und bemgemäß hatte er mindeftens eine halbe Million Mann unter Baffen fordern follen, die ebenfo fchnell die füdliche Rebellion unterdruden tonnten. Die Deutschen allein, schrieb er, würden in Bochenfrift dagn hunderttaufend Mann ftellen, bon denen eine große Bahl bereits in Europa militärifche Erfahrungen gefammelt und friegsgeübte Soldaten feien. Lincoln antwortete ihm, daß in Bashington alles in Berwirrung fei, und da er feine militarifchen Reuntniffe befite, muffe er fich auf feine Rathgeber berlaffen. Bald barauf erfchien dann bie zweite Proflamation, wonach 300 000 Mann Freiwillige auf drei Jahre oder die Dauer des Rrieges aufgeboten murden, welcher Proflamation nicht lange nachher noch eine britte für weitere 300 000 Mann folgte.

Auch in den Staaten herrschte dieser Birrwarr. Die Souberneure als Söchstkommandirende der Staatstruppen, hatten zwar einen glänzenden Stab von Abjutauten, Kommissären, Quartiermeistern, Brigade- und Generalmajore und Regimentsoberften und Majore, lauter Zivilisten, die bloß der Titel wegen da waren, aber nichts vom Militärwesen berstanden, vielleicht nicht einmal wußten, ob man den Degen mit der rechten oder der linten Saud ziehen muffe. Die Generalitäten waren nach den Titeln da, aber keine Gemeinen und von Gintheilung in Brigaden und Negimentern war keine Rede, nicht einmal Kompagnien egistirten von Staatswegen.

In dieser konfusen Lage telegraphirte Gouverneur Bates an Körner, er musse soften ach Springsield kommen und ihm Sulfe leisten. "Es wurde seltsamer Beise angenommen", schreibt Körner, "daß ich etwas vom Milistärwesen verstünde. . . . Ich hatte wohl mit den Studenten exerzirt, wußte auf der Mensur mit Krummsäbel, Degen und Rapier umzugehen, konnte gut reiten, hatte Tenephon's "Anabasis" und Cäsar's "Bello Gallico" sowie die Berichte aus dem Krimkrieg gelesen, allein darin bestand auch mein ganzes militärisches Bissen. Nichtsdestoweniger nahm man dies an, und fragte mich beständig, wenn Augelegenheiten bezüglich Organisation und Disposition von Truppen austamen, wo ich dann die Entscheidung abzugeben hatte. Das veranlaßte mich, am 24. April an Sophie zu schreiben: "Küsse Bittor (das jüngste Kind) für mich und sage ihm, sein Papa sei Kriegsminister geworden."

Es würde zu weit führen, alle Vorkommnisse aus Körner's Thätigkeit in dieser seltsamen untergoubernatorischen Stellung — Vates hielt sich so entserut wie möglich und überließ seinem Famulus Körner alle Angelegensheiten, mit ausgiebiger Besugniß zu handeln — hier aufzuzählen. Eine Spisode aber mag dennoch Plat sinden. Als die Organisation der Truppenkörper in den verschiedenen Feldlagern (camps) des Staates noch in lintischer Beise vorauschritten, kam eines Tages (23. oder 24. April) E. B. Bashburne von Galena auf Körner's Offize, in Begleitung eines Hern, den er als Kapitain Graut vorstellte. Bashburne sagte dann, da der Kapitain längere Zeit in der regulären Armee gedient und am merikanischen Krieg theilgenommen hätte, and im Besten östers als Regiments-Quartiermeister oder Kommissarius Dienste geleistet habe, glanbe er, daß der Kapitain in dieser Eigenschaft in Springsield gut passend sein würde, da wie er (Bashburne) vernommen habe, diese Stellen mit Männern gefüllt sein, die nicht viel vom Geschäft verstünden.

Körner sagt, daß Grant damals auf ihn keinen besonders günstigen Sindruck gemacht habe. "Naum von mittlerer Größe", schreibt er, "breitschultrig, kurznackig, zeugten seine groben Züge von keiner besonders intelstetnellen Begabung. Er war höchst nachlässig gekleidet und sah durchaus nicht wie eine Militäxperson aus. Bald darauf kam Gonerneur Nates in sein Burean, und da ich ihn gehört hatte, nahm ich Washburne und Grant hinüber, stellte sie vor und entsernte mich. Es dauerte nicht lange, da kamen sie wieder heraus und Washburne machte ein sehr unzufriedenes Gesticht. Er sagte, der Gouverneur habe ihnen gesagt, es sei keine Stelle für



Rapt. Grant offen, weil genügend Gehülfen in den Militärämtern angestellt seien, er wolle sich die Sache später vielleicht überlegen. . . . . Ich für meine Person dachte, daß Rapt. Grant doch möglicher Weise eine branchbare Acquisition sein möchte, wenn ich das Durcheinander überlegte, welches in allen Departments des Kriegsamts noch herrschte, und versprach Bashburne, daß ich darüber offen zu Gonverneur Vates reden wolle. Ich that das, und als Kapitain Grant am nächsten Tag wiederkam, bot ihm Gonv. Vates eine Hülfsquartiermeisterstelle mit zwei Dollars täglichen Gehalts an, die er annahm."

In dieser Eigenschaft kam Grant bann öfters mit Körner in Berüherung, der nun meinte, er sei kein so übler Mensch gewesen. Grant brachte bann ziemlich Ordnung in sein Department und im Mai wurde er zum Kommandanten von Kamp-Nates ernaunt, wo er sich unter den Rekruten sehr beliebt machte und die ihn, als das 21. Regiment organisirt wurde, zu ihrem Obersten wählten, wofür ihm dann Gouverneur Nates das Patent ausstellte. Der weitere Berlauf des Lebens von Gen. U. S. Grant ist ja bekannt.

Die Stelle, wolche Körner mährend dieser anfgeregten Zeit einnahm, war keine offizielle, sie hatte weder Titel noch Ramen, und er handelte als Freiwilliger. "Ich hatte kein Umt", schreibt er, "und erwartete und erhiclt keine Bergütung meiner Dienstleistungen." In dem bereits genannten Brief an seine Gattin vom 24. April schrieb er: "Trumbull und ich sind bie vertrauten Rathgeber Vates" und müssen ihn in allem leiten. Manche Racht komme ich nicht vor 2 Uhr zu Bette."

Bu den wichtigften Angelegenheten damale gehörte die Giuberufung der Gefeggebung bon Minois zu einer Extrafeffion durch den Gonberneur auf ben 23. April jenes Jahres. Die Gigung, meinte Rorner, würde nur bon turger Daner fein, da mehrere Mitglieder der Legislatur bereits Offigiersernennungen erhalten hatten, andere, vorzüglich Raufleute und Banfiere, welche eine Gefchaftetrifie befürchteten, nach Saufe eilen wurden. und fo mußte alles für fie vorbereitet werden. Da waren es wieder Korner und Trumbull, welche die nöthigen Gefegesvorlagen ausarbeiteten. Bu diefen gehörte die prompte Bewilligung gur Füllung der Staatsquota unter dem Anfgebot des Bräfidenten; allein bas genügte den beiden Gouverneursgehülfen nicht, fie bereiteten noch eine Gesetzeborlage für die gründliche Reorganisation und Equipirung der Staatsmiliz und eine fernere für die Bildung von zehn Regimentern Infanterie, zwei Batterien Feldartille= rie und ein Regiment Kaballerie, unter dem Namen "Staatstruppen", welche, wenn noch ein zweiter Aufruf des Prafidenten erfolgen follte, fofort in Bereitschaft fein möchten. Ferner murde eine Gefehesborlage für eine Anleihe von zwei Millionen Dollars für diefe Kriegszwecke ausgearbeitet und mehrere andere Borlagen, und alle wurden prompt paffirt.

Da der Converneur beständig durch Besucher aller Art gestört und von Fragenden und Briefen belästigt wurde, bat er Körner für ihn sogar die Botschaft an die Gesetzgebung auszuarbeiten. Dieses, meint er, sei seine leichte Aufgabe gewesen, da er sich der Schreibweise des Couvereurs auzupassen hatte, der nach amerikanischer Manier mit hochtönenden rhetorischen Floskeln um sich zu wersen liebte. Nachdem die gedruckten Abzüge dem Couverneur unterbreitet wurden, fügte dieser nur einige wenige Phrasensählen hinzu, "damit die Botschaft mehr wie Dick Nates aussehen mösge", wie er sich ausdrückte.

Noch einen Auftrag erhielt Körner, um als ftellvertretender Converneur zu dienen. Die Gouberneure bon New Dort, Bennfhlbanien, Dhio. Indiana, Illinois, Michigan und Wisconfin hatten auf den 3. Mai eine Bufammentunft in Cleveland verabredet, und da Gonb. Dates megen Unterzeichnung der bon der Legislatur paffirten Gefete Springfield nicht berlaffen fonnte, fo fertigte er eine Bollmacht für Körner aus, der ihn bei der Roufereng bertreten follte. Diefer reifte am Morgen des 1. Mai mit der Eifenbahn ab, allein ein Bufammenftoß bon zwei Frachtzugen hielt ihn unterwegs über einen halben Tag auf, daß er erft um Mittag des 3. Mai in Cleveland ankam, als die Ronfereng fich bereits bertagt hatte. Die Gouvernere waren ichon am Abend borber angefommen, hatten ihre Borkehrungsmaßregeln berathen, am Morgen sie in Form gebracht und waren dann wieder abgereift. Körner traf Goub. Dennison bon Dhio noch, der ihn mit nach Columbus nahm, wo der erftere eine Abschrift der Bereinbarung erhielt, dann über Indianapolis gurudreifte, wo er Goub. Morton befuchte, den er als einen höchst energischen Rarafter fennen lernte, und fam am 5. Mai wieder in Springfield an, wo fich die Gefetgebung foeben bertaat hatte.

Nun gab es noch andere Sachen, welche nothwendiges Handeln forberten. Körner hatte von Belleville Kunde vernommen, daß von den St. Lonifer Sezessionisten Kriegskontrebande an die Rebellen im Süden auf einem Dampsboot nach New Orleans gebracht werden sollte. Er veransaßte Gouv. Dates Ordre zu geben, daß ein Kanonenboot das Dampsschiffdissahalten und durchsichen solle. Das Kanonenboot fuhr dem Dampser entgegen, seuerte eine Kanonentugel dicht vor dem Bug des Schiffes vorbei, worauf dieses nach dem Missourier User suhr, wo sich die Mannschaft desselben an's Land flüchtete. Der Dampser war wirklich mit Blei, Pulver und anderem Kriegsmaterial beladen, das nun sonsiszirt wurde. Der Borfall erregte in St. Louis große Aufregung unter den sezessionistisch gessinnten Kausseuten, allein es kam zu keinem weiteren Ansbruch.

Gine andere Angelegenheit, die schnelles und energisches Sandeln bebingte, war der Baffenmangel in Illinois und den meiften der nördlichen Staaten. Präsident Buchanan's Kriegssefretar, Flopd, hatte alle Baffen



nach den füdlichen Arfenalen bringen laffen, und im Arfenal zu St. Louis war ein großer Borrath, man fagte 40 000-50 000 Gemehre, viele Kanonen und Munition aller Urt, aufgestapelt. Im Arfenal befehligte Rapitan Na= thanael Lhons. Auf Körner's Anregung wurde ein Bote auf Umwegen nach Bashington gefchickt - die Rebellen hatten alle telegraphische= und Pofttommunitation rings um Bashington abgeschnitten - um eine Requifition für 10 000 Gewehren, etliche Ranonen und Munition aus dem St. Louifer Arfenal gu erlangen. Die Ordre fam an und Körner ging mit der Requisition zu Rapt. Lyons, der fich fofort bereit erklärte, die Baffen ausauliefern, wenn das ohne Auffehen und Tumult gefchehen tonne. Darauf begab fich Körner zum Kapitän des Altoner Fährbootes und fragte ihn, ob er die Baffen abholen und nach Alton bringen wolle? Der Kapitän, ein Douglaß-Demofrat, ertlärte fich bereit bagu, "und wenn er fie aus ber Solle holen muffe", befcutte die Dampfteffel und Mafchinen des Bootes mit Beuballen, machte am Abend feine regelmäßige Fahrt nach St. Louis, fuhr dann den Fluß abwärts nach dem Arfenal und nahm die Waffen an Bord. Rapt. Lyons, der beforgt war, die Sudlichen, welche ein Sezeffionslager im Beften von St. Louis angelegt hatten, möchten das Arfenal überfallen und die Baffen berausnehmen, gab ihnen fogar 21 000 Gewehre und Bubehör, fowie hinreichend Munition und mehrere Ranonen mit, und damit gelangten Körner und der Kapitan gludlich nach Alton, wo die Waffen ausgeladen wurden. Run hatten fie in Illinois Waffen genug und tonnten dem Staat Dhio noch 5 000 Gewehre überlaffen, für welche Gonberneur Dennison einen Boten gefandt hatte.

Die ereignisvollen Borgänge in St. Louis, die Aufhebung des "Camp Jackson" durch die deutschen Regimenter 2c. muffen hier übergangen werden, obwohl Körner von den Obersten Frank Blair, Sigel und Börnstein auch darüber bei seinen vielen Besuchen in St. Louis zu Rathe gezogen worden war. Die Schilderung von diesen Creignissen, und wie Körner überall als "Factotum" hinzugedrängt wurde, seine Theilnahme an den Refrutirungen und Organisationen der Truppen, sein Wirken für Friederich Secker, Ofterhaus und selbst die Missourier Deutschen, geben ein interessantes Bild im Leben dieses so hervorragenden Deutsch-Amerikaners, allein sie würden meine Abhandlung allzuschr in die Länge ziehen.

Um diese Zeit ging es in Missouri noch alles wild durcheinander. Das Oberkommando des Bundes in Missouri hatte General Harneh, der im Berdacht stand, nicht mit ganzer Seele auf Seite der Union zu sein, weil er selber ein Südländer und Sklavenhalter war, obwohl dieser Berdacht durch nichts begründet wurde, als vielleicht durch seine Langsamkeit und sein zages Borgehen dem sezessionistischen Gouverneur von Missouri, Clyburne F. Jackson, gegenüber. Aber der Berdacht war da, und die Unzufriedenheit der Union Leute in Missouri, die fast lauter Deutsche waren,



konnte nicht beschwichtigt werden. Da kam Oberst John E. Fremont, der sich in Paris aufgehalten hatte, nach den Ber. Staaten zurück und bot der Regierung seine Dieuste an. Nun wurde im Westen der Wunsch rege, densselben als Kommandauten hierher zu ziehen, wo für ihn das Department des Westens gebildet werden solle. Da, wie allgemein bekannt war, Körner bei dem Präsidenten großen Einsuluß besaß, so meinten Goud. Dates und die Illinoiser Staatsbeamten, sowie Frant Blair und andere Missourier, er (Körner) solle uach Bashington gehen und beim Präsidenten Lincoln wirken, daß Fremont zum Kommandanten dieses Departments ernannt werde. And wünschten die Deutschen die Ernennung Sigel's zum Brigas begeneral und daß ihm der Beschl über die deutschen Regimenter zugetheilt werden möge. Ausgestattet mit diesen und vielen andern Aufträgen, begab sich Körner auf den Beg und kam am 5. Juli in Washington an.

Seine Miffion, foweit es die Ernennung Fremont's gum Generalma= jor der regulären Armee und Sigel's jum Brigadegeneral der Freiwilligen betraf, war erfolgreich. Auch erhielt Fremont bas Rommando bes Department des Westens guertheilt, doch wurde die Begeisterung, womit diese Ernennug aufänglich begrüßt marb, fpater ftart abgefühlt. - Lincoln fam Körner in herglicher Beife entgegen und bot ihm eine Brigade-Generals Rommiffion an, was er aber entschieden ablehnte, wofür er ihm feine Grunde angab. Aury barauf tamen die Oberften Turner und Beder nach Mashington, welche beim Brafidenten borfprachen, und Rorner's Ernennung zum Brigardier geradezu forderten, worauf Lincoln ihnen erwiederte, daß er diefes Körner bereits angeboten, derfelbe aber ausdrücklich abgelehnt "Diefer doppelt mertwürdige Borfall", fchrieb er am 9. Juli an feine Gattin, "ift mir jedoch fehr willtommen, ba ich jest Beugen habe, daß ich diefe Ernennung ablehnte, wie auch andere mir angebotene Stellen. Du weißt, daß die Leute es nicht begreifen fonnen, daß Jemand nicht nach Allem greift, was er haben fann, und die es nicht glauben wollen, wenn man fagt, daß man ein Amt nicht wünfcht ober fo weit geht, ein foldes gerademege zu bermeigern."

Der Jurist und Gesetzgeber verließ Körner auch in Woshington nicht. Außer daß er die Stadt und Umgegend besuchte, selbst die Feldlager bei Arlington, fand er noch Muße, zwei Gesetzentwürfe zu versassen. Die eine Borlage, welche bestimmte, daß alle Fremdgeborene (aliens) im Aster von 21 Jahren, die sich in der Armee anwerben ließen, der regulären wie auch der freiwilligen, wenn sie ehrenvoll entlassen würden, als Bürger der Bereinigten Staaten auf ihr bloßes Gesuch, ohne vorherige Absichtssertsärung zugelassen werden sollten, wenn sie ein Jahr vor ihrem Gesuch in der Union gewohnt hätten. Die Vorlage dieses Gesess wurde von Frn. Arnold von Illinois im Repräsentantenhause eingereicht, und passürte in beiden Säusern des Konoresses ohne Müße.

Der zweite Entwurf, welcher den folgenden Titel hatte : "Gine Afte (bill) um Aufstände und Empörungen gegen die Regierung der Bereinigten Staaten zu unterdrücken und für andere 3wede", wurde von Irumbull im Senat eingereicht und ward an bas Inftigfommittee berwiefen, deffen Borfiger Trumbull war. Der Entwurf wurde vom Rommittee mit Empfehlung für Annahme gurudberichtet, allein lange Reden und parlamentarifche Obstruftionen berhinderten deffen Paffirung. Es war auf irgend eine Art herausgefommen, wer der Berfaffer des Entwurfs fei, und etliche der Senatoren denungirten die Borlage, als von Jemand herrubrend, ber bon jeufeits bes Dzeans in diefes Land gefommen fei und feinen Begriff von freien Institutionen habe. Senator Trumbull bradite diefe Gegner badurch jum Schweigen, daß er fagte, die Borlage habe die Empfehlung des Prafidenten und General's Scott gefunden. Körner meint. Das Gefet, wenn angenommen, hatte viele Nebelftande befeitigt. Die Regierung fei jest genöthigt gewesen, das ohne Gefet zu thun, was fonft auf gefetlichem Bege hatte geichehen konnen, und manche Sarten und gehlgriffe feitens der Militärbehörden maren dadurch vermieden worden,

Nach der Niederlage der Union Truppen bei "Bull-Mun" regte sich in Körner auf's Nene die ganze Energie des Patrioten, um den größeren Anforderungen für die Sache der Union zu genügen. Obwohl Illinois auch nach dem neuen Aufruf des Präsidenten alle Regimenter bereit hatte, um das Staatsquota zu füllen, gab Goub. Vates Körner auf sein Drängen doch Bollmacht, ein unabhängiges deutsches Regiment zu refrutiren, und ernaunte ihn zum Obersten desselben (das 43. Illinoiser Infanterie Regiment), das auch als das "Körner-Regiment" bekannt ist. Den Titular-Obersten Rang behielt Körner nur so lange, bis das Regiment zum Dienst eingemustert wurde, worauf Inlius Raith zum Obersten, Abolph Engelmann (Körner's Schwager) Oberstlintnant und Angust Dengler Major des Regiments wurden.

Mittlerweile war die Schlacht von Wilsons Creek in Missonri geschlagen worden, in welcher der ehemalige Kommandant des St. Lonifer Arsenals, jest General Phons, fiel. Es schien, daß General Fremont's Berwalstung des westlichen Departments viel Unzufriedenheit und Anseindung erweckte; und besonders in Missouri ging Alles drunter und drüber, es sah danach aus, als ob die Rebellen den gauzen Staat besehen würden. Unter diesen Umstäuden meinte Gonv. Dates zu Körner, er wolle ihn zum Spezial-Adjutauten in Fremont's Stab ernennen, und habe deshalb bereits an Fremont geschrieben, der dann einen Brief au Körner schiekte, mit dem Wunsch, daß er sommen möge, er würde ihn mit Frenden in seinen Stad ausnehmen. Die Sache gestaltete sich doch etwas anders, indem Körner einen Brief von Lincoln erhielt, der ihm zugleich das Anstellungspatent als Abjutant mit dem Acng eines Obersten "in the service of the



United States", zusandte, mit der Instruktion, daß er keine andere Berpflichtung habe, als direkt Berichte au den Präsidenten zu senden. Fremont nahm Körner, wie dieser schreibt, "so herzlich auf, als es in seiner Natur lag. Er kannte mein Berhältniß zu Lincoln und da bereits tieses Murren der Unzufriedenheit mit seiner (Fremonts) Berwaltung des Departments laut wurde, war es politisch von ihm, mit mir auf dem besten Fuße zu stehen."

Aber auch Körner tam nicht in feindlicher Absicht nach Miffouri, fondern er fuchte gern gu Gunften Fremont's gu bermitteln. - Fremont hatte fich einen über die Maßen gahlreichen Stab zugesellt, der in der That fosmopolitifch and allen Bolterichaften ber Belt zusammengefett war : Deutfche, Frangofen, Ungarn, Schweizer 2c. Um diefen Schwarm unterbringen an können, wurden alle möglichen und unmöglichen Chargen erfunden, wofür in den Armeeregulationen weder Namen noch Berufspflichten eriftirten. General Asboth, ein ungarischer Offizier aus der Revolution von 1848-1849, war fein Stabschef. General M. McRinftry von der regulären Armee, den er bon Bashington mitgebracht hatte, ein finsterer, durchaus unbeliebter Meufch, war fein General-Quartiermeifter und angerdem General-Profosmarschall des Departments, der sich wegen seiner unnöthigen und beläftigend ftrengen Magregeln bei Allen verhaßt machte. Bablreiche Berhaftungen von Bürgern, ohne die geringften Bergeben, auf bloke Berbächtigungen wegen angeschulbigter Mohalität, murden borgenommen und foleppten fich durch wochenlange Berhöre bin, ohne daß durch die Gerichte Abhülfe gefchaffen werden konnte, weil bas Rriegerecht über St. Louis erflärt worden war. Körner meint, daß McKinftry an dem Durcheinander in Miffouri und fpateren Sturg Fremont's die größte Schuld trage.

Major Richard M. Corwine war der General-Auwalt (Judge Advocate General) des Ariegsgerichts und hatte über eine große Zahl dieser Arreste Depositionen aufgenommen, die er dann an den General (Fremont) berichtete, wo sie unbeachtet liegen blieben. Die aus diesen Verhaftungen herborgerusenen Beschwerden waren bis in's Ungeheure angeschwollen.

Fremont, dem es doch aufdämmerte, daß diese lästige Nonfusion nicht lange mehr fortdauern konnte, ersuchte jest Körner, zum großen Berdruß seines Judge Advocate General, die Fälle zu prüsen und ihm Empfehslungen behufs Disposition derselben zu berichten, die er dann aussühren wolle. Körner sand nun einen Nattenkönig von Berwirrung und berichtete demgemäß: "Ich glaube in allen Fällen, mit einer Ausnahme, empfahl ich die sofortige Abweisung derselben und die Entlassung der Gefangenen. Bas von den Fällen geworden ist", fügt er hinzu,,,, weiß ich nicht, da ich bald darauf mit Fremont in's Feld rückte." — Am 24. September 1861 schrieb Körner an seine Gattin: "Sier herrscht Chaos! Ich werde mit dies ser Erpedition gehen, und wenu sich die Sachen uicht bald zum Besseren

wenden, werde ich refigniren. Ich habe bereits frei über die Migberwaltung mich ausgedrückt. Seine (Fremonts) Umgebung ift jum größten Theil für nichts gut. Nur ein wichtiger Sieg tann ihn retten 2c." Röruer folgte jest Fremont, der fein Sauptquartier nach Jefferson City berlegte. Aber auch hier erhielt er wieder die Untersuchung der auf Berdacht der 31lonalität verhafteten Bewohner: ein einfältiges Possenspiel des Profoß= marfchalls und feiner untergebenen Spigel, gu prufen. Benn ein bummer Teufel nur ein "Gurrah fur Jeff. Davis" gerufen ober fonft eine unbedachte Neußerung hatte fallen laffen, fo wurde er fofort verhaftet, dem Major Cormine vorgeführt und eingesperrt und Körner hatte dann die unangenehme Anfgabe, denfelben wieder in Freiheit zu feben, nachdem ein Buft voll Atten durch den General-Anwalt darüber zusammengefcmiert worden war. Er (Körner) meint, daß die Bewohner der Gegend durchwegs friedlich gefinnt waren (die wirklichen Rebellen feien alle fortgezogen) und diefe Berhaftungen, auf bloßen Berdacht hin, hätten nur Bitterkeit gegen Fremont und feinen Stab erregt.

And wurde Körner zum Präsidenten einer Kommission mit Ex-Converneur Price und Owen Lobejoh ernannt, um die von den so verhafteten Leuten fonfiszirten Pferde, Maulesel und anderen Sachen, Lebensmittel 2c. abzuschähren und deren Cutschädigung festzusehen, eine ihm keineswegs zusagende Aufgabe. Kurz, er sehnte sich hinweg aus diesem Ourcheinander und hatte die Absicht, seine Resignation dem Präsidenten einzusenden.

Da fam am 5. oder 6. Oktober Fremont zu ihm und theilte ihm mit, daß er Nachricht erhalten habe, die Rebellen hätten von New Madrid aus einen Aufchlag auf St. Louis im Sinn, und weil diefe Stadt von Truppen fast gang entblößt mar, folle er sich an Gouverneur Dates wenden, damit diefer alle in Illinois disponibelen Truppen fofort nach jener Stadt fenden moge. Dates mar jedoch nach dem Often verreift und alle Berfuche, ihn telegraphisch zu erreichen, schlugen fehl. Der Generaladintant bon Ili= nois aber weigerte fid, ohne den Converneur zu handeln. nun fandte Fremont Körner nach Illinois, das zu feinem Department gehörte, mit ansgedehnter Bollmacht, die berichiedenen Feldlager zu befichen, alle dort versammelten Refruten zu inspiziren, die Fragmente aufzulösen und zu Regimentern zu berichmelzen und nach St. Louis zu fenden. Das "Rorner-Regiment" fand er bis auf zwei Rompagnien voll und ans einem anbern Regiment ward eine deutsche Rompagnie genommen, die gern einwilligte ; ein volles Regiment war bei Chicago zurudbehalten worden ; und ans den Gerippen der sieben oder acht Regimenter wurden drei formirt; und diefe gange Stärke nach "Benton Barrade" bei St. Louis beordert, wohin fich dann and Rorner begab.

In St. Louis blieb diefer nun, um die Difposition der hier angetommenen Regimenter gu treffen, als er am 22. Oftober bon Oberft Carlin eine Depejche aus Fredericktown, Mo., erhielt, der mit einer Brigade Infanterie, einer Kavallerie-Schwadrone und einer Batterie gegen die von New Madrid aus operirenden Südlichen unter den Obersten Thomson und Lowe geschickt worden war, und der Körner mittheilte, daß seine Truppe die Rebellen geschlagen und vier schwere Geschüße erobert hätte. Der südeliche Oberst Lowe sei getödtet und die Rebellen seien auseinander getrieben worden. Sein (Carlin's) Verlust sei unbedeutend, während die Südlichen so gut wie aufgerieben seien.

Mahrend diefer Beit tam ber Kriegssefretar Cameron uach Miffouri. ben Körner in St. Louis traf, wofelbit er (Rörner) erfranft mar, mas ibn überzengte, daß die Tage bon Fremont gegahlt feien. Um 2. November wurde Fremont feines Rommandos enthoben und General Sunter gum Befehlshaber bes weftlichen Debartments ernannt, mas eine ungeheure Aufregung in feiner Armee hervorrief. Endlich am 18. Robember ward eine Orbre bes Generale McClellan veröffentlicht, wodurch ber gange Stab Fremont's, mit Ausnahme der aus der regulären Armee Entnommenen. aufgelöft wurde. Körner wußte nun nicht, da er feine Ernennung direft bom Prafidenten erhalten hatte, ob diefe Ordre auch ihn trafe? Da er aber immer noch frank war und der Argt ihm die Anweisung gab, gur befferen Pflege nach Belleville gurudgutehren, erfuchte und erhielt er einen Urlaub nach Saufe, wo ihn Dr. Berchelmann unter Behandlung nahm. ber ihm fpater fagte, daß er am Abdominal Thphus gelitten habe, bon bem er erft nach mehrmonatlicher Rrantheit genas. Er ging barauf wieder nach St. Louis, wo er General Salled traf, ber nunmehr im Rommando bes Departments war. Körner wußte nun nicht, ob er noch im Dienst fei. Salled, der ihn höchft artig aufnahm, gab ihm darüber auch keinen Befcheid.

Mus diefer Ungewißheit wedte ihn am 25. Marg 1862 ber folgende Brief des Senators Trumbull: - "Lieber Gonverneur! Schurg wird die Ernennung jum Brigadegeneral erhalten, und Gie find auserforen, ihm [in der fpanifchen Gefandtichaft] gu folgen. Es gewährt mir großes Bergnugen, Ihnen dies mittheilen gu tonnen. Ich glaube nicht, daß hier eine Schlüpfe (a slip) ober ein Irrthum ift. Ich erwarte, bag Schurg' Rame morgen an den Senat gefchidt wird und der Ihrige wird folgen, fobald er (Schurg) bestätigt ift. Ihr ergebener, Lyman Trumbull." - Rarl Schurg war etwa ein Jahr borber jum Gefandten nach Spanien ernannt worden. - Er gogerte jedoch noch lange Beit", fchreibt Korner, "ehe er nach jenem Lande abreifte : ging querft nach Deutschland, wo er feine Ramilie gurudließ, und tam erft Ende Juni in Madrid an. Er blieb nur ein paar Mongte bier, berließ Spanien im November und machte im Januar [1862] wieder fein Ericheinen in den Bereinigten Staaten. Es murde bald befannt, bağ er fich um ein Militärkommando bewarb, allein aus dem einen ober andern Grund machte der Präfident die Ernennung nicht bor d. 25. Märg."



Körner hatte über seine zweiselhafte Stellung an Trumbull geschrieben, und Lincoln wollte ihm eine neue Kommission ausstellen, die bereits im Februar angesertigt war, allein Körner lehnte entschieden ab. Der Präsident ließ dann durch Trumbull anfragen, ob er geneigt sein würde, die Gesandtschaft nach Spanien auzunehmen? was dieser bejahte. Körner hielt die Sache jedoch geheim nud nur die beiden Illinoiser Senatoren wußten es, versprachen aber, reinen Mund zu halten, allein es kam doch zu früh heraus. Wahrscheinlich hatte Lincoln geplaudert und so erhielt Körner bereits zahlreiche Gratulationsbriese, bevor er noch ernannt worden war. — Die Ernennung Schurz' fand jedoch Opposition und es dauerte geraume Zeit, ehe der Senat sie bestätigte. Schurz behielt sich dann noch eine Weile Bedentzeit und reichte seine Resignation als Gesandter erst am 16. Inni ein, und der Präsident konnte Körner nicht ernennen, bevor eine Vasanz da war. Am selben Tag wurde dieser ernannt und in kurzer Zeit vom Senat bestätigt.

Anfangs August hatte Körner seine Angelegenheiten soweit geordnet, daß er nach seinem neuen Wirkungskreis abreisen konnte. Seine Gattin und drei Kinder: Gustav, Augusta und Pauline begleiteten ihn nach dem Lande des kastanienbewaldeten Manzanares und mandelumlaubten Guaquiver. Sie reisten mit dem Bremer Dampfer "Bavaria" nach England, von Southampton nach Haure, dann durch Frankreich, Deutschlaud und die Schweiz nach Marseilles und von dort mit einem spanischen Dampfer nach Cadiz, von wo sie die Ciscubahn nach Madrid nahmen, in welcher Stadt sie am 12. Oktober ankamen und von Herrn Pahue, dem früheren langjährigen und erfahrenen Legationssekretär und Dolmetscher, empfangen wurden, der ihnen bereits in einem Hotel Quartier bereitet hatte. — Herr Perrh, der neue Legationssekretär, war abwesend.

Da die Königin eben auf ihrem Sommerausflug in Andalusien begriffen war, der gewöhnlich vom Mai bis Eude Oftober dauerte, hatte Körner Muße, die Stadt und ihre Merkwürdigkeiten zu besuchen und sich bei den Ministern einzuführen. Aktiv handeln konnte er nicht, bevor ihn die Königin in Audienz empfangen hatte. Sierfür wurde der 4. November anderaumt und erst dann war er der anerkannte Gesandte am Hofe Ihrer Majestät der allerchristlichsten Königin Isabella von Spanien. — Es kam Körner gut zu statten, daß er geläusig lateinisch und französisch sprach und dadurch auch das Spanische lesen und verstehen, wenn auch nicht sprechen kounte. Er arbeitete nun seine Autrittsrede an die Königin aus, die ihm Pahne stillssieren half, der 12 Jahre lang Legationssekretär in Madrid gewesen war und das Spanische geläusig sprach, auch jest wieder neben dem Sekretär Perrh in der Gesandtschaft diente, ging damit zum Ministerpräsiehenten, Sesor Calderon, dem er sie behuß Genehmigung unterbreiztete. Calderon nahm ihn freundlich auf und bestätigte die vorbereitete

Rebe, die Körner unn sorgfältig memorirte. In üblicher Beise wurde dem neuen Gesandten ein offizieller Empfang gegeben, der außergewöhnlich zahlreich besucht war. Das Programm desselben erschien in der "Gazeta Official." Der russische Gesandte, Graf Statelberg, führte Ihre Majestät in den Saal. Um 8. Uhr präsentirte Senor Gustave Körner, Minister der Bereinigten Staaten von Amerika seine Kredenz-Papiere mit der bewertten Rede, woranf das ganze diplomatische Korps, geführt von Monsignore Barili, dem pähstlichen Anntins, der Königin die Auswartung machte und sie zur glücklichen Rücksehr aus den südlichen Provinzen gratulirte.

Die Sanptaufgabe Rorner's in feiner fpanifden Miffion war, den Intriquen Englands und Frankreichs, welche ein gemeinsames Vorgeben behnfe Anerkennung der "Südlichen Konföderation" planten, entgegen gu wirken, und die freundschaftlichen Begiehungen mit Spanien gn mahren. Daß ihm das nicht immer leicht wurde, läßt fich denken. Schon an dem Tag, als er Abende offiziell empfangen werden follte, war eine fehr boje Nachricht eingetroffen, welche drohte, den Empfang rudgangig zu machen. Der Ber. Staaten Rreuger "Montgomerh", Rapitan Sunter, hatte einen englischen Blodadebrecher, die Barte "Blanche", bis in die Gemäffer von Cuba verfolgt und bort getapert. Diefe Sandlung war gegen das Bölterrecht, und Körner wurde genöthigt, seine Rede an die Königin bemgemäß ju modifiziren. Allein er war ber Lage volltommen gewachsen. Er hatte die Nachricht um 6 Uhr in der Abendzeitung gelefen und eilte nun fofort gu bem Premier-Minifter Calderon, um die Angelegenheit zu besprechen und es glückte ihm, die Sache in durchaus diplomatifcher Beife gu überbrücken, indem er die Verfidjerung gab, der Prafident wurde den Neutralitätebruch bes Rapt. Sunter offiziell rugen und Spanien bolle Satisfattion geben.

Auch bei der Abfassung der Antwort der Königin durch die Minister war er zugegen und bewirfte es, daß Ihre Majestät die Sache so mild wie möglich berührte. Er bewog sogar den Premierminister dazu, als die ofsizielle Presse aus der Affaire Napital zu machen suchte, eine Erklärung in der "Gazeta Official" zu veröffentlichen, allerdings mit der Bemerkung, daß die Negierung sich in die Freiheit der Presse, die, wie Körner schreibt, in Spanien unbeschräutter sei, als in den Ber. Staaten, nicht einmengen könne. Als wenige Tage später auch die Erklärung des Prässdenten, welscher die "Montgomern" Affaire offiziell tadelte und Geungthnung versprach, sowie die Berichte von dem spanischen Gesandten in Washington, Senor Tassard, eintrasen, wodurch die Sache bedeutend gemildert wurde, da entschlummerte die Angelegenheit auch nach und nach in der Presse.

Wie Körner in Allem was er that sich mit ganzer Seele hineinlebte, so begann er anch jest die Geschichte der amerikanischen Gesandtschaft in Spanien von Grund auf zu studieren. Die Akten dazu fand er vom Jahre 1814 an (vorher war für mehrere Jahre keine Bertretung in Spanien gewesen, weil die Ber. Staaten die Regierung des Königs Joseph Bonaparte nicht anerkannte) in der Gesandtschaft vorhanden. So sernte er in kurzem die Kunst der Diplomatie kennen, und da er in der politischen Geschickte der Union wohl unterrichtet war, wurde es ihm leicht, seine Ausgabe voll zu erfassen. — "Meine Aufmerksamkeit wurde für's erste auf die wiederholten Proteste Seward's gegen die Proklamation der Neutralität gelenkt, wodurch die Konsöderirten als kriegführende Macht anerkannt werden solleten. Zugleich hatte Herr Seward indessen öfters seine Zufriedenheit über die freundschaftliche Stellung, die Spanien in dieser Frage uns gegensüber einnahm, ausgesprochen — weit entsernt von jener Stellung, welche England und Fraukreich adoptirt hatten — und hatte wiederholt unsere Gesandtschaft beauftragt, die Zufriedenheit des Präsidenten mit der Hand-lungsweise der spanischen Regierung auszudrücken." (Körner's Autob.)

And einen milben Protest unferer Regierung gegen die Aneration bon Santo Domingo burch Spanien im Jahre 1861 fand Körner bor. General Santana bon jener Infel hatte fich durch einen Staatsftreich gum Präfidenten und Dittator gemacht und gleich barauf die Infel Spanien als eine Proving angeboten. Spanien nahm durch Truppen, Die es bon Cuba hinüberfandte, Befig von der Infel und dann auf Befchluß der Cortes die Ginberleibung bor. Als Rörner ankam, fand er, daß die Regierung bereits diefer neuer Befitnug mude war. Unaufhörliche Infurrettionen waren ausgebrochen, die Truppen vom Alima dezimirt, die Ausgaben drudend und durch feine genugenden Ginnahmen gededt. Die Angliederung ber Infel wurde von den höchsten Armeeoffizieren öffentlich denungirt und felbft die Minifter maren uneinig. Es murde bald flar, daß die Infel auf. gegeben werden mußte. Das Minifterium ward nur durch Stolg abgehalten, diefer Bolfastimmung nachzugeben, bis im Jahre 1865 ber energische Narbaeg an die Spite der Regierung trat, der die Berrichaft Spaniens auf Santo Domingo fallen ließ.

"Ich befand mich", schreibt Körner, "in meinem diplomatischen Geschäft nicht auf Rosen gebettet. Spanien war um diese Zeit, nächst England und Frankreich, die wichtigste unserer Gesandtschaften. In Friedenszeiten mag es ein angenehmes Plätchen sein, aber jest nicht. Die "Montgomerh" Affaire bildete die Gelegenheit, ich will nicht sagen den Borwand, für mancherlei Rentralitätsbrüche seitens der Autoritäten von Cuba gegen uns. Biele hervorragende Sezessionisten und leitende Kaussente von Rew Orleans waren im Handel mit Cuba thätig, begaben sich nach dieser Insel, sesten sich im Besis der Presse und übten einen üblen Ginsluß auf die Bevölkerung von Cuba aus. Die Emanzipations-Proklamation des Prässidenten alarmirte die Stlavenhalter der Insel und goß Del in das brenunche Feuer." — Auch über General Butler's Verwaltung in New Orleans,



der mit dem Kommandanten des spanischen Kriegsschiffes "Blasco de Garah" Streit angesangen hatte, weil der Spanier Flüchtlinge an Bord seines Schiffes, für die er Asplrecht beauspruchte, nicht ausliesern wollte. — Ueber alle diese Angelegenheiten erhielt Körner ganze Stöße von Atten und Korrespondenzen zugestellt, mit der Weisung, sie mit dem Minister der answärtigen Angelegenheiten zu verhandeln und so gut wie möglich zu schlichsten. And wurde von Washington angesragt, was die eigentlichen Schwiestigkeiten seien, welche einen Krieg zwischen Spanien und Pern drohten, und er wurde beaustragt, unsere Vermittelung anzubieten.

3n gleicher Zeit trat die merikanische Frage in den Vordergrund. England und Frankreid, hatten im Oftober 1861 eine Konbention berufen. um ihre bam. Anfprüche gegen Merito geltend gu machen. Auch Spanien wurde hinzugezogen. Gie wollten eine gemeinsame Erpedition der Landund Seemacht nach Merico unternehmen, um ihre Forberungen gegen die Juareg'iche Regierung einzutreiben. Allein Spanien gog fich bereits anfangs 1862 gurnd, als General Prim, der die fpanifchen Streitfrafte befehligte und zugleich als Generalbevollmächtigter ernannt worden mar, es entdectte, daß Frankreid, mit dem Plan umging, die liberale Regierung au fturgen, um mit Sulfe der fleritalen Partei eine Monarchie in Merito ju errichten. Die fpanischen Streitfrafte murden nun gurudgezogen, und auf irgend eine Art frod bann mehrere Monate fpater and England que rud, allein eine fleine Partei im Ministerium D'Donnel's, welche es mit Napoleon nicht verderben wollte, versuchte die Verbindung wieder angufnüpfen. Mis die Cortes am 1. Dezember 1862 gufammentraten, mußte die Königin fogar empfehlen, der Konvention wieder beigntreten, doch unter Bedingungen, welche ber Raifer nicht annehmen wurde, nämlich, daß die Mächte fid nicht in die inneren Angelegenheiten der merikanischen Regierung mifden, fondern dieß dem Bolte nach freiem Ermeffen überlaffen bleiben folle.. Aber felbst diefer Mittelmeg erschien Prim und den Progreffiften als ichwantend und nicht im Ginklang mit dem früheren feften Stand der fpanischen Regierung. Körner hatte nun viele Befprechungen mit General Brim, der dann auch eine Rede im Cenat hielt, in welcher er fein Borgeben vertheidigte und den Berfuch, Napoleon gu berfohnen, auf's fcharfite tabelte. Er fügte hingu, der Norden durfte die Rebellion bald unterdrücken, und dann murden die Bereinigten Staaten im Stande fein, auf die Monroe Doftrine gu bestehen und die Frangosen aus dem Lande an bertreiben. Rörner mußte and beständig die Intrignen Franfreich's und England's hintertreiben, welche Spanien beranlaffen wollten, mit ihnen gemeinfam die Konföderation als unabhängige Nation anzuerkennen.

hierzu tam noch eine lebhafte Korrespondeng mit den berfchiedenen Ber. Staaten Konfuln in den spanischen hafenstädten, um Ansprüche von Kaufleuten beider Länder zu ichlichten, welche zuweilen höchst berwickelte



Fragen des burgerlichen und internationalen Rechts betrafen. "Ich fann fagen", schreibt Körner, "daß ich meine Sände voll hatte." — Gin Ereigniß war jedoch höchft intereffant. Gegen Ende November 1862 erhielt Körner durch den Konful Sprague in Algefiras eine Nachricht von Kapt. Binslow dem Befehlshaber des Rriegsdampfers "Rearfage", welcher den fonforderirten Rrenger "Sumpter" in den britifchen Safen Gibraltar gejagt hatte. Es war borauszuschen, daß der "Sumpter" bald wieder mit britifcher Flagge heraustommen würde, unter dem Bormand, daß er an einen Engländer verfauft ware. Binslow fragte an, was er thun folle? Körner telegraphirte ihm fofort seine Inftruttionen : "Kapitain Winslow, nehmen Sie das Schiff außerhalb der drei Meilen Grenze weg, wenn Sie fonnen." "All right!" antwortete Binslow. Gleich darauf benachrichtigte Sprague Körner, daß der "Sumpter" in Gibraltar gum Berfauf angezeigt ware. Körner beauftragte den Konful, eine Barnung in den Gibraltaer Zeitungen zu veröffentlichen, daß ein folcher Verfauf nicht den Karafter des Kreuzers verändere, der mit der Rebellenflage in den Safen eingelaufen ware, und daß die Ber. Staaten ben Bertauf nicht anerten. nen würden. Der "Sumpter" entschlüpfte jedoch in einer neblichen Nad,t aus dem Safen, und entging jum großen Merger der Bachfamteit des Rapt. Binslow, welcher fpater mit der Begnahme des Rebellenkapers "Mlabama" bei Sabre mehr Glud hatte.

Es ift jedoch zu umftändlich, alle die Borkommuiffe in Körners Amtsverwaltung aufzugählen und die vorftehenden muffen als Beifpiele dienen. Körner ichreibt, er habe bis gum 4. Juli 1864 hundert und biergehn Depefchen an Seward gefchickt und eben jo viele empfangen, und anberdem alle Berhandlungen mit dem fpanischen Gefandten in Bashington, mit Inftruttion, fie gu prufen und in feinen Berichten an die fpanische Regie= rung zu verwenden. Bas ihm ebenfalls viel Mihe machte, war der ftandige Ministerwechsel in Spanien und befonders der Minister der auswärtigen Angelegenheiten. In weniger als zwei Jahren hatte er in diefem Amte mit fünf Minister des Mengeren zu thun : mit Calberon = Collantes, Maridnall Gerrano, den Marquis de Miraflores, Genor Arragola und Genor Frangieco Bacheco. Das gab nun viele Bogerungen, benn die neuen Minifter mußten fich mit den borliegenden Fragen erft bertraut machen, und öfters geschah es, wenn ältere Angelegenheiten fast geregelt waren. daß ein neues Ministerium an's Ruder fam, wo dann wieder bon born begonnen werden nufte.

Deffentliche Unterhaltungen, Opern, Theater, Konzerte ze. gab es in Madrid viele, allein Körner und seine Familie besuchten sie nur selten. Die Sitte bedingte, daß die Diplomaten in vollem Galla in den Logen erschienen, allein diese wurden bloß auf jährliches. Abbonnement vermiethet, und so kamen sie nur an solchen Abenden hin, wenn das Abonnement

fuspendirt war, oder intognito in den Orchestersigen, wo Galla-Anguge nicht nöthig waren. Sie hörten doch die La Grange, Adelina Patti und die fpanische Subrette, Senorita Calberon bort. Das Ballet fei nur durftig gewefen, weil die Spanier nicht viel um Tange gaben. In den fleineren Theatern hatten fie mohl auch Tange, allein nur nationale : Bolero, Caducha - das Bort Fandango habe er nie in Spanien gehört - und mas die Reifenden darüber fabelten, fei "Mondichein". - Defto häufiger befuchten die Körner's die gahlreichen Runftmufeen in Madrid, und diefe feien in der That großartig, wie man sie in andern Ländern nicht reicher fande. Da fam Rörner fein bedeutendes Runftverftandniß - obwohl er in bescheidener Beise dies ablehnt - in hohem Dage zu ftatten. Man fann fein Bud) : "Aus Spanien" (Frantfurt a. M. bei Sauerlander, 1867) nicht lefen, ohne überrascht zu werden von der tief fritischen Besprechung ber vielen Taufenden von Meifterwerten, die in den fpanischen Mufeen borhanden find. Er fannte fie alle, die fpanifchen, italienischen, bentichen, frangofifchen und niederländischen Meifter und verftand fie in gerechter Beife zu würdigen. Murillo galt ihm, neben Raphael, als der größte unter den Rünftlern. Er ichien in Birtlichfeit fo ju fagen berfeffen barauf, alle Bintel und Cden, Klöfter und Bribatfammlungen aufzusburen und diefe zu befuchen. Madrid war voll von Kunftwerten aller Urt, aller Länber und aller Beiten, fo daß man fie felbst in die Arbeitegimmer der Regierungsbeamten quafi berftedte. Aber Körner fand fie alle, und mit welcher Genialität er fie gu beurtheilen und gu schildern berftand, das muß man in dem bereits genannten Buch "Ans Spanien" felbft lefen.

Doch nicht nur die Runft und die Bauten der Königeftadt und Chaniens überhaupt; diefes Landes, wo die mannigfaltigften Bolferschaften feit anderthalbtanfend Jahren abwechselnd und gemeinsam ihre Baudent= maler gnrudliegen, Relten, Romanen, Gothen und Mauren; wo Beibenthum, Chriftenthum und der Islam neben und übereinander ihre fingfpuren einprägten, feffelte Korner's Beift allein - auch bas Boltsleben und die Natur diefes romantischen Landes zogen feine Anfmerksamkeit auf fich. Bas war wohl natürlicher, als daß er Cehnfucht nach bem Befuch bes fo viel gerühmten und in Gefchichte und Cage befungenen und befdriebenen Andalufien fühlte. Satte er doch Bashington Erving's "Alhambra" und gahlreiche andere Schriftsteller biefes wunderbare Ronigreich fcildernd gelefen, das nach einander die Römer, die Gothen (Bandalen -Andaluffa hat von diefen ben Namen Bandaluffen), die Mauren und fcließlich die gemischte Nachkommenschaft aller dieser Bölkerschaften in Befit hatten und noch haben. Dorthin zog ja auch alljährlich im Sommer ber Sof, um in den foniglichen Schlöffern zu Sebilla, Cordoba, Granada und Aranjueg bas berrliche Klima, Die liebliche Blane bes himmels, die Pracht der Blumen und der grünen Bälder in den wildzerklüfteten Apuljarras zu genießen.



In den Sommermonaten war nur wenig Leben in Madrid. Die Minister und Gefandten verließen die Stadt und gingen in die Berge und Bader. And Körner, den das ungefunde Klima Madrid's etwas ange= griffen hatte, bat in Bashington um einen dreimonatlichen Urlaub gu einer Reise nach Deutschland, der ihm gewährt murde. Vorher jedoch machte er nod, einen Ansflug nach dem Guden und dazu gab ihm die Abreife des Sofes in der erften Maimode 1863 die befte Gelegenheit. Bah= rend aber die Königin mit ihrem Gefolge fich zuerft nach Gevilla wandte, reifte Körner mit feiner Familie nach Granada, dem bon Bashington Irbing jo viel gerühmten. Am 5. Mai hatten fie Madrid berlaffen und waren nach dreitägiger gahrt, theils auf der damals noch unvollendeten Gifenbahn, theils mit der Diligenz, die von 16 Maulefeln gezogen, sie über die engen, von Bergen und Schluchten begrengten Strafen bis zur alten Maureuftadt brachte, gereift, wo fie eine Stunde nach Mitternacht anfamen und vor dem ersten Sotel Salt machten. Gin Nachtquartier fanden fie hier aber nicht, weil das Bettzeng nicht gewaschen war. Sie waren in Berlegenheit, allein der Mozo, welcher die Diligenz geführt hatte, fagte. daß oben in den Gärten der Alhambra ein Saus für Fremde fei, das viel bon Engländern befucht wurde, er wolle fie gleich hinbegleiten und das Gepad am Morgen nachsenden.

"Gärten der Alhambra!" schreibt Körner, "das war genug, uns um zwei Uhr Morgens, nach der ermüdendsten Tour alle Austrengungen des Tages vergessen zu lassen." Sie gingen mit und nach einer fast eine halbe Stunde dauernden Fußtour durch die finstern, nur etwa vier Fuß breiten Gassen, immer bergaufsteigend, tamen sie endlich vor dem Hotel: "Fonda de los siete Suelos", hart an einer mächtigen Maner der Alhambra, an, wo sie, nachdem die Wirthsleute ausgeweckt waren, ziemlich anständig untergebracht wurden, und sich um drei Uhr Morgens endlich der wohleberdienten Ruhe und den süßen Träumen von den Herrlichseiten überließen, die sie nächsten Tages schauen sollten.

"Alhambra und Granada," schreibt er, "welche Gegenstönde für die Feder und den Pinsel! Wie leicht, sollte man denken, muß es hier sein, ein reizendes Gemälde zu geben. Wie schwer, sage ich: — Granada und Umgebung sind eine ausgepreßte Zitrone. Es gibt wohl mehr gelungene Beschreibungen Spaniens, als irgend eines anderen Landes, und Alhambra und Granada haben die beredtesten und malerischsten Jedern gefunden." Er meint jedoch, die Darsteller hätten nicht nur die Wirklichkeit erschöpft, sondern ihre Phantasien hätten noch vieles im Bilde hinzugessigt, das hier gar nicht zu sehen wäre. Das gälte auch von Washington Irving, der jeden Punkt, nicht nur mit den Gestalten der Geschichte und Sage, sondern auch mit seiner fruchtbaren Einbildung belebt habe. Bon ihm (Körner) sei fein Versuch einer zusammenhängenden Schilderung zu



erwarten. Seine kleinen Notizen machten nur auf Eins Unspruch, und boch sei dies Sine gerade das, was den meisten Darstellern sehle, nämlich auf ungeschminkte Bahrheit. Und deshalb ist seine Schilderung von dem was er in der Alhambra und in Granada sah, wenn es auch manchen bunten Farbenschimmer von den Schmetterlingsflügeln eines Irving und anderer Schilderer wegwischt, vielleicht gerade durch seine Naturwahrheit, für den kritischen Leser von noch umso größerem Interesse.

Körner hatte eine lebhafte Auffaffungegabe bon Allem was ichon ift, in der Natur fowohl wie in den Kiinsten. Er fagt einmal bei einer andern Gelegenheit : "Wir haben ein Etwas in uns von Aufang an, ein nicht Anerzogenes, Anempfundenes, mogen wir es nun Schonheitsfinn ober wie anders nennen, welches als ein Mag und ein Urtheil an alles außer uns Gefchaffene berantritt und deffen lebereinstimmung oder Miß-leberein= ftimmung mit dem Gefehenen, und diefes entweder icon oder hablich ericheis . nen läßt." Diefer philosophische Gedante, diefer Geift angert fich in Korners Schriften über Aunft, Litteratur und feine Beobachtungen bon Natur und Leben in hohem Mage. Immer ift er Darfteller feiner Empfindung, und diefes gießt über feine Schriften einen Sauch der Naturwahrheit, wie man fie nur fparlich antrifft. Tritt er aus feiner eigentlichen Sphare, ber Politif und Diplomatie, heraus, fo muß man in ihm auch wieder den finnig fühlenden Menichen bewundern, ben alles Schone angog, und bas er dann mit einer dichterischen Begabung schildert, wie man fie felten findet. Sein mehrerwähntes Buch, "Aus Spanien", nuß jeden Runft- und Naturfreund machtig angiehen. Es ift die befte Schilderung von Spanien's romantischer Schönheit, die ber Verfaffer Diefes je gelefen hat. Schabe, baß das Buch eine mahre Mufterfarte von Drudfchlern ift.

Sie befuchten nun die Alhambra, die Generalife (den Commerpalaft der letten manrifden Konige), bas unvollendete Schlof Rarl's V., den Tocador (das Bellevne der Königin), den Albaricin, die Moscheen und die Rathedrale von Granada mit ihren Runftichaten und den Grabmalern Rarl's V., Philipp's II., des Rardinal's Ximenes, Fernando Rolumbus, des Cid Campeador und feiner treuen Chimene 2c. 2c. - Körner wird nicht mude, alle bas Grofartige gu fchilbern, bas fich ihnen bier gum Schauen und Bewundern bot. Aber ihr Ansflug durfte nur kurze Zeit dauern und fo riffen fie fich endlich bon dem munderbollen Orte los und reiften mit der Diligenz über Santa Fé nach Malaga, in welcher Safenstadt fie nach wenigen Stunden Anfenthalt bas fpanifche Dampfboot der Lopes Linie beftiegen, das fie wieder nach Cadig brachte, wo fie fieben Mouate gubor in Spanien gelandet waren. Gie hatten bamale in diefer Belt- n. Geeftadt Spaniens fich nicht aufgehalten, jest bot fich ihnen mehr Gelegenheit und Muße dagn. Gie befuchten die Rathedrale und die herrliche Ball-Promenade (Mameda). Der Abend wurde im Gafthofe in Gefellichaft des Kapi-



täns des Ber. Staaten Kriegsichiffs "St. Louis" recht angenehm zugebracht, allein der Ginladung zu einem Besuch an Bord des Schiffes am nächsten Tage konnte nicht Folge geleistet werden, denn es drängte fie

"Nach Sevilla, nach Sevilla, Wo die hohen Prachtgebände In den breiten Straßen stehen, Aus den Fenstern reicher Leute Schön gepußte Frauen sehen."

Sebilla, fagt Körner, das ihm schon in seinen Jugendträumen ersichienen war, sei das meistgewüuschte Ziel seiner andalusischen Reise gewesen. Sie fanden im "Fonda de Londres" am Plaza nueva ein bequemes Quartier. Auch hier war der Besuch der Museen und besonders der Kathedrale sein Hauptaugenmert, denn die von Brentano so pomphast versüudeten "Prachtgebäude in den breiten Straßen" seien nur dichterische Phantasiegebilde. "Man sindet hier ganze Straßen", schreibt Körner, "wo man kaum eine Dessnung nach Außen sieht. Desto reizender aber such der Spanier das Innere anszuschmücken. Innerhalb dem Auschein nach versfallener Lehmwände, begegnet man oft schönen geräumigen Zimmern, großartigen Korridors, marmorgepstasterten Hösen mit Springbrunnen, Statuen, reizende Gärtchen mit ihren Trangen- Zitronen- Lorbeer- und Granatbüschen."

Ihr erfter Befuch am nächften Morgen galt natürlich ber Rathebrale. Man muffe fich hier feine einzelne Rirche unter diefem Namen borftellen, berichtet Körner, denn die Kathedrale fei nur ein Theil einer ungeheuren Steinftruftur, welche fich auf einem erhöhten Platean bon mächtiger Dimenfion befande. Die Rathebrale fei freilich der Mittelpunkt diefes thelopenartigen Baues, allein ringsum befänden fid, noch eine gange Reihe großer Rirden, Rabellen, Cafrifteien, Rabitelfale, und andere geiftliche Räume und im Gudoften foliege fich ber Aeberreft einer alten maurifden Moidee an und die maurifden Kollonaden. In biefem Theil aus ber Mohrenzeit befände fich die bon Ferdinand Kolumbus geftiftete reiche Bibliothet, von wo fich dann die feltfame "Giralba", ein Gemifch maurifcher und driftlider Bankunft 350 guß hod erhebe, bon großer Formenicon. beit, obwohl ohne eigentlichen Sthl, das Bunder und ber Stels aller Cevillianer. Diefe Tempelmaffe ftamme aus berichiebenen Jahrhunderten und zeige alle arditektonifden Stule : Altgothifd, Maurifd, Rengothifd, Romanifd, Renaiffange und zuweilen fogar mehrere Arten in einem Ban gufammengebrängt. Das Innere aller biefer berichiedenen Rirden aber berge einen reichen Chat ber toftbarften Aunftwerke in folder Manniafaltigkeit und Fulle, wie er ihn nirgende borber gesehen habe: Malerei, Bildwerfe der Plaftif, der Solifdneidekunft, Goldarbeiten mit taufenben bon Edelfteinen aller Art bergiert, fo daß bagegen bie Rirchen und Mufeen

von Madrid in den Schatten zurückträten. Man fönne die Maffe nicht auf einmal fassen, man muffe beim ersten Beschach nur einen allgemeinen Ueberblick nehmen und dann in den nächsten Tagen die Einzelnheiten beschanen, um den richtigen Eindruck zu bekommen, und so der Verwirrung der Sinne zu entgehen, die, wie ein geistreicher Schriftsteller gesagt habe, dem Schwindel gleiche.

Aber den größten Runftgenuß fparte fich Körner doch bis gum letten Tag auf, den Befuch der Caridad (Spitalkapelle der Kapuginer) und des Murillo Mufenme, welches mit diefer in Berbindung fteht. Schon in der Caridad fand er einen reichen Schat der toftbarften Gemalde, barunter mehrere der vollendetsten die Murillo gemalt hat. Man hatte ihnen ichon am erften Tage gefagt, das Mufeum tonne nicht geöffnet werden, weil man dort Reparaturen bornahme. Körner wandte fich dann an den amerifanischen Konful mit dem Auftrag, dem Gouberneur der Probing gu fdreiben, der Gefandte habe aber in Erfahrung gebracht, daß einige Tage borher der Bankier Rothschild aus Paris mit feiner jungen Frau Butritt gefunden hätte, und was dem Privatmann geftattet gewesen ware, muffe man auch ihm, dem Gefandten, erlauben. Das wirfte. Körner und feine Familie erhielten Butritt, die Pforten des Mufeums öffneten fich. Raum eigetreten rief ihr Führer aus: "Miran Vds. las glorias de Murillo!" (Bewundert, ichant die Glorie des Murillo.) "Und in der That," fchreibt Körner, "eine Glorie umgab uns. Es tam ein ganger Simmel auf uns nieder!"

Körner ichildert nun die einzelnen Gemalbe diefes Mufeums, 25 an der Bahl, die Perlen der Murillo'iden Kunft, mit fo tiefem Berftandniß, wie fie faum ein anderer Aunftfenuer bargeftellt hat. Reun bon diefer Cammlung findet man in photographirten Abbildungen (bie Nummern 40-48) in Knacffuß' "Murillo"=Monographie. Körner war burch die Na= turmahrheit, die fich in allen Gemalben des Murillo wiederfpiegelt, qu einem ausgesprochenen Berehrer diefes größten spanifchen Meifters geworden, den er mit Recht an die Seite der erften Maler aller Jahrhunderte ftellt. Als der Berfaffer diefer Abhandlung Körner im Jahre 1886 in fei= ner Bohnung befuchte, fand er den geränmigen Sprechfaal beffelben rings an den Bänden mit den beften Stahlftiden der großen Berte des Murillo gefüllt. Bahrend ich bermundert diefe Meifterftude der katholifchen Kunft betrachtete, sagte Körner: "Staunen Sie nur nicht, ich bin, was ich im= mer war, fein Befenner einer Rirde, allein ich glaube an die Rirde der heiligen Runft, als beren größten Aboftel einer ich Murillo betrachte, ben ich neben Raphael und unferm deutschen Albrecht Durer mit vollem Recht anerfenne."

Behn Tage hatten fie fich jest in Andalufien aufgehalten und der Reft ihrer Abwesenheit von der spanischen Sauptstadt ward nun, zunächst dem



Besud, von Cordova, wo Körner die Moschee, die größte außer der in Damastus, als die bemerkenswertheste Sehenswürdigkeit augibt, zur Rückschr verwandt. Es würde nur eine Wiederholung der Schilderungen von Granada und Sevilla sein, wollte ich auch die Darstellung der Kunstschässe im Dom und den Museen von Cordova, die Körner und seine Familie ebenfalls besuchten, noch jenen hinzussügen. Nach nur kurzem Aufenthalt bestiegen sie die Dilligenz, welche sie Santa Cruz brachte, wo der von Allicanta kommende Gisenbahnzug sie aufnahm und nach Madrid führte, woselbst sie nach ihrem zweiwöchentlichen Ausstug "in die reizendsten Gegenden des schönen Spaniens" ausruhten.

Sier fand Körner den erbetenen Urlaub, und wenige Wochen später war die ganze Familie schon auf der Reise nach der geliebten alten Seimath. Es würde zu weit führen, diese angenehme Tour, die er in seinem Buch, "Aus Spanien", in dem Kapitel: "Bon Madrid dis Kiel", höchst begeistert schildert, mehr als nur zu nennen. "D, ich habe wieder eine herrliche Reise gemacht", schreibt er, "und von Nenem gefunden, daß mir, troß meines drangvollen Lebens, troßdem daß manches Leid und große Erregung — das Alter nicht zu vergessen — die impulsiven Kräfte meines Geistes vielfach geschwächt haben, noch ein offener Blick geblieben ist für das Schöne in Ratur und Kunst. Es wird mir sehr leid thun, Deutschland zu verlaffen; es ist doch ein Ebelstein vom reinsten Wasser."

Mis die Familie eben in der Schweiz am Geuferfee fich aufhielt, erhielt Körner von Madrid die dringende Nachricht, fo fcnell als möglich gurudgutommen, ba Louis Napoleon eine neue Intrigue bezüglich ber merifauischen Frage borhatte. Körner ließ deshalb feine Gattin und Tochter in Genf zurud und eilte über Lyon, Touloufe und Baragoza nach Madrid, wo bereits Alles in Aufregung war über den bevorftehenden Befuch ber Raiferin Engenie. Die ameritanische Legation hatte bei der Unfündigung des Befuches fofort die Gefahr ertannt, welde damit für die fpanifche Diplomatie berknüpft fein burfte und die auch die amerikanische Gefandtichaft ans dem ruhigen gahrmaffer in die fturmifche Gee treiben mußte. Der Kaifer wollte noch einen Berfuch wagen, die Regierung der Königin jum Aufdluß an den beabfichtigten Bug nach Megito gu ftimmen. Es wurde gefagt, daß Napoleon beftimmte Buficherung habe, wenn Spanien fich auschließen wurde, daß auch England theilnehmen wolle. "Ich arbeitete nach meinen besten Kräften", schreibt Körner, "diesem entgegen zu wirken. Es wurde flar, bald nach meiner Rudfehr aus Deutschland, daß Louis Napoleon die Berfuche, um die Regierung ber Konigin für feine Plane, besonders in Bezug des Arieges und der Gründung einer Monarchie in Merito, erneuern würde." Er benachrichtigte Sefretar Seward bon biefer drobenden Gefahr, denn Napoleon war felbft bon Paris gefommen, um den Manöbern der spanischen Truppen beizuwohnen. Die Raiserin trennte



sich dann von ihrem Gemahl und schloß sich, über Cadiz und Malaga reifend, dem Hof der Königin in Alicanta an, um von dort, zum ersten Malseit ihrer Vermählung, Madrid zu besuchen. Am 20. Ottober sam Eugenie in der Hanptstadt an, wo sie von der Königin mit großem Pomp und Gepränge am Atocha Bahnhose empfangen wurde. Das Volt jedoch änskerte große Apathie, nicht ein einziges "viva" wurde gehört. "Es wurde gesagt," schreibt Körner, "daß daß Volt besonders dadurch beleidigt worden sei, weil sie in Begleitung der Prinzessin Anna Murat, Richte des Königs Murat, gekommen war, welcher die spanische Revolution in Masdrid im Jahre 1808 so gransam unterdrückt hatte."

Mit dem Befuch der Raiferin waren eine Reihe Festlichkeiten berbunden, an welchen natürlich die Minister und das diplomatische Korps in Galla theilnehmen mußte. Es mag hier am Plate fein, eine furze Schilderung Rörner's hierüber einzufügen : "Ich haffe den Smberialismusund Alles was drum und dran hängt glühend," fchreibt er, "ich glaube zu berunthen, daß die Raiferin nur hierhergetommen ift, um in Spanien und am Sofe mehr Terrain zu ichaffen für eine Alliang, oder boch für ein berglicheres Bufammengehen in der meritanischen Intrigue. Ich war daber nicht in ber Stimmung, mich angenehmen Gindrücken leicht hinzugeben und glaubte hinreichend mit Vorurtheilen bewaffnet zu fein und war es auch wohl. Am Abend bei der Reftvorstellung hatte ich fie einige Augenblicke bei ungenügender Beleuchtung, nur ein wenig mit dem Robfe über die Logenbrüftung herausragend, beobachtet und war zu keinem Urtheil gefommen, außer bem, daß es fich wohl lohnen möchte, näher gugufchanen. Mle fie nun geftern, gang einfach gefleibet, im hut, im Galon ber franzöfischen Gesandtschaft auf uns zutrat, als fie sprach, spanisch sprach. als ihre Buge fich belebten und mit der Bunge fich Sand, Finger, Racher, Füßchen zugleich bewegten, streckte ich angenblicklich bie Waffen. Ich hatte die Schlacht beim erften Anlauf berloren.

"Ja, sie ist schön, und schöner als das Wort. Und wie strahlte sie erst am Abend bei der Mittagstasel. Ich saß ihr nicht gerade gegenüber, benn da saß die Königin von Spanien, doch konnte ich sie immerhin sehr gut beobachten. Meine Nachbarin, die Gemahlin eines Gesandten, Mutter erwachsener Kinder, geborene Engländerin, rein von Sitten, welche die Kaiserin vor fünf dis sechs Jahren östers gesehen, sagte mir, sie sei eher schöner als früher. Sie war ganz hingerissen; sie sagte warm zu mir: "Dont she deserve a throne for her beauty!" — Engenie vereinigt die schönsten Then der germanischen und romanischen, vielleicht soll ich sagen der arabischen Race. Die Stirne hoch und frei, die Augen herrlich blau, doch nicht sehr groß; Saare dunkelblond, glänzend und voll Farbe. Die Form des Gesichts dagegen schmal, oval, Nase fein, in schönster Shummetrie, nicht zu hoch. Mund ein klein wenig zu groß mit einem Gedanken

von jüdischem Austrich, namentlich beim Lächeln. Teint wunderschön, das heißt, sehr hübsch gemalt; denn keine Dame der Aristokratie zeigt ihre wahre Farbe hier, selbst wenn sie schönen Teint hat. Doch waren die Wangen nach den ersten Gängen und nachdem sie etwas Wasser mit Bordeaur gemischt gekrunken, röther geworden und erhöhten ihre Schönheit. Sie ist mittlerer Größe, nicht so groß, wie mich ihre Bilder erwarten ließen, schlank, beweglich und doch voll. Die Erscheinung noch ganz jungfräulich, das vortressichte Modell einer Sebe. Die Ohren von außerordentlich schöner Form, Brust, Nacken, Schultern, Arme und vor Allem die Hände wundervoll gesormt, dabei die Grazie einer andalusischen Täuzerin. Aber sie muß sprechen, spanisch sprechen, um den vollen Eindruck zu machen. Sie spricht zwar das Englische wie ihre Muttersprache, als Tochter einer Irländerin, und das Französische ebenfalls mit Leichtigkeit; aber in diesen beiden Sprachen spricht man ja bloß mit dem Munde." 2c.

In der frangöfischen Gesandtichaft hatte Körner eine längere Unterredung mit der Raiferin, die er an Seward mittheilt: "In ihrer Unterhaltung mit mir", fchreibt er, "war die Raiferin fo artig wie möglich. Nach ben gewöhnlichen Artigfeitsphrasen, erfundigte fie fich über die neueften Nadrichten aus den Bereinigten Staaten, fagte, fie intereffire fich fehr für für den Stand der dortigen Angelegenheiten, ba fie feit langerer Zeit von Paris abwefend, nichts darüber bernommen habe. Gie brudte große Soffnung auf einen balbigen Frieden aus, fowohl für Amerika, als auch, weil die andern Nationen Europas bezüglich des Sandels darunter zu leiden hätten. Sie wollte von mir wiffen, wie lange der Krieg noch dauern würde. Ich erwiederte ihr, daß das Bolt des Nordens ebenfo schulich die Rückfehr des Friedens erhoffe; daß seine Leiden und Opfer über alle Beschreibung groß seien; daß wir den Krieg nur zagend angenommen hätten, aber nach meinem Ermeffen fonne er nicht enden, bebor die Aufständifchen fich ganglich ergeben haben würden. Gine Theilung muffe unfer nationales Leben vernichten, welches wir entschloffen feien, unter allen Umftanden zu mahren 2c. 2c. Mit der Wiederholung des Bunfches, daß ber Frieden bald wieder bergeftellt fein würde, endete fie das Gefprad, welches, obwohl von keinem direkten Belang, ich doch für paffend hielt, an Gie zu berichten."

Der Winter 1863 – 1864 war für Körner ein äußerst lästiger. Die Franzosen waren in Merito eingezogen und hatten dort ein Kaiserreich mit dem unglücklichen Erzherzog Maximilian als Kaiser eingesett. Durch Körner's Einfluß wurde Spanien von der aktiven und sogar von einer shupathischen Unterstützung abgehalten, und unter dem liberalen Ministerium Mone-Pacheco drohte keine Annäherung an die französischen Intriguen mehr. Aber das britische Ministerium des Lord Russel warf ihm andessen Stelle einen andern Stein in den Weg. England hatte im Jahre 1842 mit den Ver. Staaten einen Vertrag zur Unterdrückung des afrika-

nifden Negerhandels abgefchloffen. Db es einen ähnlichen Bertrag mit Spanien hatte, läßt Körner unentichieden, allein die Ber. Staaten hatten feinen folden Bertrag. Da nun die Union in der bedrängten Lage mit bem Guden ihre Kreuger bon ber afrifanischen Rufte gurudgezogen, und einige Privatichiffer, obwohl ohne Santtion Spaniens, fich diefen Umftand an Rute gemacht und etliche Schiffeladungen Schwarzer nach Cuba eingeschmuggelt hatten, so forderte Lord Auffel die Bundesregierung auf, bon Spanien deshalb eine Erflärung und nöthigenfalls Redreß zu fordern. Der englische Gefandte tam nun mit einem groben Roller an, ohne mas anszurichten. Seward ichicte darauf an Körner eine Depeiche, mit der Bitte, fich für die Sache gu bemühen. Es war eine fatale Lage, meint Körner, ich hatte bereits jo viele beiße Gifen im Fener, barunter die Peruanische Frage, die atut geworden war, einige Entschädigungsforderungen wegen begangener Uebergriffe gegen amerikanische Kaufleute auf Santo Domingo 2c. 2c. und nun auch noch diefe Ungelegenheit, die doch England hatte allein übernehmen follen. Aber Körner übernahm doch den Auftrag Ceward's und ichrieb eine Note an ben damaligen Minifter bes Mengeren, Senor Arragola, die fo vollendet diplomatifch abgefaßt war und nur die humane Seite der Frage mit der Heberzengung ausdrückte, baß Thre allerfatholischste Majestät Regierung nach besten Kräften dem Uebelftand abhelfen wurde ac. (Das gange Schriftstud ift in der biplomatifden Korreibondeng bom Jahre 1864 abgedruckt.) Bahrend der englische Gefandte, Lord Crampton, nur bofes Blut erwecht hatte, murbe Korner's Note gunftig aufgenommen, und ber General-Rapitan bon Cuba angewiesen, das lebel foviel wie möglich zu verhindern.

Im Anfang des Jahres 1864 erhielt Körner die Nachricht von dem Tode seines Schwagers Johann Scheel, der seine Geschäfte mährend der Abwesenheit besorgte, seine unvollendete Praxis fortsührte und sein Gizgenthum verwaltete. Körner hielt darauf für einen Ursaub in Washington an, um nach Amerika zu kommen und dort nach seinen Angelegenheiten zu schauen, allein Lincoln bat ihn, er möge doch noch auf seinem Plate verharren, dem er so vortrefslich gedient habe. Er könne ja während der Sommerserien wieder einen Ausklug nach den süblichen Provinzen machen, um sich zu erholen. Noch sei die Freundschaft Spaniens zu wichtig, um einen weniger ersahrenen Manu dorthin zu senden. Körner aber schriedzurück, daß die Angelegenheiten in Spanien nicht länger mehr gesahrdrochend seinen, und er um den Urlaub einkommen oder soust seine Resignation einschieden müsse.

Nachdem unn Körner mit feiner Gattin und Tochter Augusta noch den weltberühmten "Escurial-Palast" befuchte, der etwa eine Stunde Gifensbahnfahrt von Madrid entferut sei, und den zu sehen er jedem Reisenden in Spanien anempfehle, schon wegen feiner gewaltigen Bauart, als auch

wegen seiner Runftschäte und besonders der großartigen Bibliothet, voll der feltenften Bucher und Manuftripte mit wundervollen Illuftrationen. nachdem fie diefe befucht hatten, war in Madrid, anger dem gewährten Urlanb, auch ein perfonlicher Brief Lincoln's angefommen, worin diefer Körner nochmals bat, fo lange auf feinem Poften zu bleiben, wie möglich, was Körner dabin deutete, daß eine Refignation angenommen werden würde, falls er darauf bestände. Er machte nun mit feiner Familie abermals in den ersten Maiwochen eine Reife nach dem fpanischen Guden, nach Toledo und Araninez, die er gleichfalls in dem öfters genannten Buch eingehends schildert. Vorher aber wohnten sie in Madrid noch dem sogenannten "Dos de Mayo" (dem zweiten Maitag) bei. - Dieses alljährlich wiederkehrende Maifest, zur Erinnerung an die in den spanischen Freiheitsfriegen, befondere den von 1808 gegen die Frangofen gefallenen Belden, wurde damals mit größerer Demonstration gefeiert, als gewöhnlich. Befonders fiel es auf, daß alle die Führer der Progressisten und Demofraten fich an dem ungeheuern Bolfezug betheiligten, der die Strafen Madrid's füllte. Das bedeutete eine Biederbelebung des Frangofenhaffes und eine Barnung an das Frankreich geneigte Minifterium. Die Nachricht bon ei= nem nenen Aufstand der Polen, von dem fchleswig-holftein-dänischen Krieg, und befondere die Nichtanerkennung des Königreichs Stalien feitens der spanischen Regierung ließen auch eine Revolution in Spanien als brobend erscheinen. Allein es ging alles friedlich borüber. Diefes berichtete Körner au Seward, und theilte ihm mit, daß nuter diefen Umftanden uns feine Romplifationen mit Spanien mehr brohten und daß er vorhabe, nach Amerika zu kommen, wozu ihm ein Urlanb vom Präfidenten auf vier Monate gewährt worden fei.

In Uebereinstimmung mit biefem Plan berließ Fran Körner am 1. Juli Madrid und Körner folgte am 20. deffelben Monats nach, indeffen nicht dirett, fondern über die Phrenaen nach Bordeaur, Tours, Orleans bis Paris, wo er fich drei Tage lang aufhielt und bann mit ber Gifenbahn über Babern, Strafburg und Beidelberg nad, Frankfurt, wo am 1. Anguft die gange Familie wieder bereinigt mar. Da an der Univerfitat in Beidelberg, wo Guftab juriftifche Borlefungen hörte, noch die Commerferien nicht eingetreten waren, auch das Penfionat, wo Pauline beim erften Befuch ein Jahr früher gurudgeblieben mar, noch nicht geschloffen hatte, fo jogen fie nach Beidelberg wo fie fich noch etwas über zwei Bochen aufhielten und dann reifte die gange Familie nach Samburg. Sier war bereits ber Dzeandampfer "Germania" fertig zur Abreife, und am 24. Anguft gings mit vollem Dampf in die Gee und ben Geftaden Rolumbias gu. Von New Pork, wo fie landeten reifte die Familie fogleich nach Illinois weiter, mahrend Korner erft nach Bashington ging, ben Staatsfefretar Seward und Präfidenten Lincoln zu befuchen.

Mittlerweile war die Präsidentenwahl vom Jahr 1864 in bollem Gange. Lincoln war von den Republisanern wieder als Kandidat aufgestellt, und Fremont, den die unzufriedenen Republisaner in Eleveland im Mai nominirt hatten, trat zu Gunsten Lincoln's zurück. In der demokratischen Konvention zu Chicago blieben die Kriegsdemokraten obenauf und nominirten General McClellan als ihren Kandidaten, während das Häuflein Friedensdemokraten, die allerdings den Republisanern willsommene Reden vom Stapel gelassen hatten, ihrer eigenen Sache zum Schaden, sich grollend zurückzog und William M. Corrh von Chio als Kandidaten aufstellten, der jedoch nur eine handvoll Stimmen erhielt. Gleichwohl war Lincoln, wie Körner berichtet, um den Ausgang der Wahl beforgt, da McClellan als entschlössener Union Mann bekannt war, doch redete ihm Körner sesten Muth ein, und Seward war ebenfalls von dem schließlichen Resultat der Wahl überzeugt.

Körner außerte nun die Abficht zu refigniren, allein Lincoln wollte ihn noch nicht aus dem öffentlichen Dienft fcheiden feben, und bewog ihn, boch damit bis nach Schluß der Bahl zu warten. In die Kampagne als Reduer öffentlich einzugreifen, erklärte Körner, das halte er nicht für bereinbar mit ber Stellung die er noch innehabe. Er hielt auch nur zwei Reden, beide auf besondere Ginladung, die eine in Alton, die audere in Chicago; erflärt jedoch, daß die Berwilderung des Krieges fich bereits mertlich im Karatter bes Boltes zu äußern begann. Man fuche nicht langer nad Argumenten, fondern rude Rampagnelieder, Sotuspotus Darftellungen und gemeines Schimpfen auf die Gegenpartei, feien au beren Stelle getreten, deren Unhänger man Berrather, "Copperheads" und ähnliche Epitheta beilege, mahrend es doch befannt fei, daß fich die Demofraten in ebenso ftarter Augahl an dem Rrieg betheiligten als die Republifaner. In einer ber bon ihm gehaltenen Rede machte er bies gu feinem besonderen Thema. Er wies darauf hin, daß die beiden großen Errungen. schaften der Zeit, die Wahrung der Einheit der Union und die Auslöschung der Stlaverei zu eruft und würdig feien, um durch läppifche Bite und aufreizende Schmähungen und Berhetjungen der Gegner entweiht gu werden : und mahrend er erufthaft zur Unterftühung Lincolne bei der Bahl auffordere, er doch nicht vergeffen wolle, daß auch fein Gegner McClellan dem Lande in der Stunde der Gefahr treue Dieuste geleistet habe. — Das ift auch eine ber üblen Folgen bes Rrieges, bag bas Schreien, Schnichen. Lugen und Berleumden bas größte Rapital ber Demagogen geworden ift, die feitdem in der Politit die Sauptrolle fpielen.

Die Wahl fiel zu Gunsten Lincoln's aus, der außer den vier Jahr früheren Stimmen auch noch Missouri erhielt. Nachdem die Elettoralbehörden der berschiedenen Staaten ihre Stimmen abgegeben hatten, sandte Körner am 28. Dezember 1864 dem Präsidenten seine Resignation ein.



die dieser am barauffolgenden 8. Sanuar zögernd annahm. Körner hatte ihn schon bei seinem Befuch in Bashington darauf aufmerksam gemacht, daß Madrid einer der theuersten Höfe sei, um dort mit Unstand aufzutreten, daß er zu dem Gehalt des Gesandten jährlich einige tausend Dollars zusehen und außerdem seine Berufsgeschäfte versäumen muffe, sawie daß er glaube, er habe dem Lande jeht genügend Opfer gebracht, um wieder nach dem Seinigen sehen zu dürfen.

Die Union-Streitfrafte hatten nun wie eine Riefenschlange die Armee der Rebellen umschloffen und das Ende des Krieges war nur mehr eine Frage der Zeit. Im Anfang April fapitulierten Lee's und Johnson's Armeen und die Sezeffion hatte ihr Grab gefunden. Lincoln war eben jum zweiten Mal als Präsident inaugurirt worden, hatte an der Seite des Generals Gottfried Beigel feinen Gingug in die Sauptftadt ber Rebellen, Richmond, gehalten und wohnte darauf in Bashington einer Jubelfeier gu Chren des Friedens im Theater bei, als die morderifche Rugel des erzentrifden Billes Booth ihn traf und feinem Leben ein Ende machte. Es war ein Unglud, denn Lincoln hatte die Biederberschmelzung der beiden Landestheile in feiner milden, verfohnenden Beife leichter angebahnt, als es feitbem gefchehen ift. In feiner Darftellung von Lincoln's Befen, fchreibt Körner: "Einen fo tomplizirten Karatter, wie ihn Lincoln befaß, getreu gu portraitiren, ift eine Aufgabe, die viele unternommen haben, aber in welcher nur wenige, wenn überhaupt einer, erfolgreich waren. Ich fannte ihn fehr gut und war im Stande, feine Schwächen und Mängel gu entbeden; allein das Große und Gute wog entschieden bor. Berr Seward fagte bon Lincoln, daß er der befte Menfch war, den er je fennen lernte. Ich würde lieber fagen, er fei der gerechtefte Mann gewesen, den ich jemals fannte."

Nach biefer Zeit betheiligte fich Körner mehrere Jahre lang wenig an Es ift wahr, er nahm wieder eine agitatorifche Stelder aftiben Politk. lung in der Refonstruktionsfrage ein, und zwar gegen feinen bisherigen Freund Seward, der mit dem Prafidenten Andrew Johnson den Status der in Rebellion gewesenen Staaten als eine Art Interregnum annahm und deren Austritt aus der Union als absolute Mullität behandelt haben wollte. Daß diefer Standpuntt ben Rechtsboden für fich hatte, gefteht auch Rörner ein - benn wurde nicht der Rrieg um diefen Streitpuntt geführt? "The Union shall and must be preserved!" war der Grundton des Rrieges, dem auch Körner beigeftimmt hatte, und nun follte die Union doch gerftort gewesen fein, trot bes Sieges biefer Frage und ber Friedensbedingungen, die Grant und Sherman im Auftrag Lincoln's abgeschloffen hatten? Burde Rorner nicht auch mit Lincoln, bem gerechteften Mann nach feinen eigenen Borten, darüber zerfallen fein, wenn diefer am Leben geblieben wäre? - - -

Allein sein Gefühl war noch zu start von den Fesseln der Partei gesfangen, und so nahm er den Staudpunft ein, die betressenden Staaten seien durch die Rebellion in einen Territorialzustand gesunken, aus dem sie nur durch eine Neuausnahme wieder gehoben werden könnten. Es uruß wohl jeder Mensch einmal einen blinden Tag haben — und die spätere Stellung Körner's, besonders seine letzte politische Rede vom 30. Septems ber 1880 beweisen klar, daß er damals einen blinden Tag hatte. Er dachte sich die Führer seiner Partei noch als ebenso gerecht und billig denkend, wie er es war und wie er Lincoln karakterisirt hatte. Das war sein blinder Tag. — Die Rekonstruktionspolitik, wie sie kurz nachher unter Prässent Grant getrieben wurde, efelte ihn dermaßen an, daßer, wie die meisten und besten der Gründer der Partei, die er hatte in's Leben rusen helsen, dieser Partei den Rücken kehren unbet. Doch davon später.

Bar Körner nun auch für mehrere Jahre der aktiven Politik übers drüffig, so nahm er doch an anderen öffentlichen Augelegenheiten lebhaften Antheil. Im Jahre 1865 machte der Ber. Staaten Bundesrichter David Davis dem Staate Illinois ein Geschent von einem großen Grundstück bei Bloomington zum Zweck einer Waisenheimath für die Aufnahme der Waisen von im Krieg gefallener oder gestorbener Soldaten und Seeleute (Soldiers' and Sailors' Orphans' Home) und die Gesetzgebung jenes Staates setzte eine bedeutende Summe Geldes aus für die Errichtung der nöthigen Gebäude dieser Austalt. Eine Kommission wurde mit dem Bau und der Einrichtung dieser Waisenheimath betraut. Gonverneur Oglesch ernannte Körner zum Mitglied und Präsideuten dieser Kommission. Dieses Amt ranbte ihm viele Zeit, da er mehrere Waisenanstalten des Landes besuchte, um deren Bau, Einrichtung und Regulationen zu prüfen und so das heim zum Musterinstitut zu gestalten.

Im Jahre 1868 wurde Gen. Grant als Nandidat für Präsident von den Republikanern nominirt und die republikanische Staats Konvention von Illinois stellte Körner als einen der Elektoren an die Spise ihrer Kandidatenliste — gegen seinen Bunsch und Willen, deun wie er schreibt, er hielt Grant nicht befähigt für dieses hohe Amt und könne, was Fähigsteit und Unbescholtenheit des Karakters mit dem demokratischen Kandidaten Gond. Sehmour von New York den Bergleich nicht aushalten. Allein Körner war damals noch ein Anhänger der Partei in deren Interesse er die lesten zwölf Jahre gewirkt hatte, obwohl schon längst nicht mehr ein begeisterter, und so fügte er sich in die aufgenöthigte Wahl und gab seine Stimme und seinen Ginfluß für Grant in die Wagschale. Als Verfasser dieses im Jahre 1880 mit Körner über die politische Bergangenheit sprach, bemerkte der alte Herr: "Die einzige Stimme, welche ich im Leben abgesgeben habe, die mich reut, ist, daß ich 1868 für Grant stimmte."

Schon die Antundigung von den Erneunungen für das Nabinet zeigte ihm die Richtung an, welche die Administration Grant's nehmen würde :

E. B. Washburne, derselbe Mann, der Grant im April 1861 nach Springfield brachte und ihm die erste Staffel zu seiner militärischen Laufbahn bante, der ihn nach den offenbaren Unfähigteitsbeweisen eines Feldherrn bei Belmont, Fort Donelson und Shiloh mit einer beispiellosen Zähigkeit in Schuß nahm und seinen Schüßling später durch den merkwürdigen Einsluß auf Lincoln nicht bloß troß aller Fehler zu halten, sondern ihn auch bis zur höchsten Spige emporzuheben wußte — ein Mann "grob und ungesschlacht (uncouth) in seinen Manieren, nur bäurisch gebildet, ohne Kenntniß irgend einer andern Sprache, als der englischen, ohne jegliche Ersahrung in der Diplomatie", nur mit einer sog. Sensamen (hayseed)-Kultur, obwohl nicht ohne Vankee-Schläue, ausgestattet, wurde zum Staatsseferetär (Minister der auswärtigen Angelegenheiten) ernaunt.

Wie vorauszusehen war, mußte Bashburne schon nach etwa einer Boche auf das Umt, für das er nicht paßte, refigniren, worauf ihn Grant gum Gefandten nach Paris ernannte, ein ebenfo großer Miggriff, benn Franfreich war durchaus nicht erfrent über diefe Ernennung - es hatte fogar aufänglich den Anschein, als wenn die frangofische Regierung ihn nicht annehmen wurde. "Es muß jedoch gefagt fein", fügt Körner bingu. "daß Bafhburne, unterftügt bon hochgebildeten (highly accomplished) Legationsfefretaren, ziemlich gut in Frankreich gurecht fam. Und mabrend des dentich-frangofischen Rrieges, als Bismard die Deutschen in Frantreich in den Schut der amerikanischen Gefandtichaft ftellte, daß er (Bafhburne) mit großem Gifer und fraftig fich ihrer gegen Berfolgungen und Druck der frangofischen Behörden und des frangofischen Bolfes annahm. Much handelte er in männlich würdiger Beife während der Belagerung bon Paris und besonders mahrend Paris in den Sanden der fdrecklichen "Rommune" fich befand. Dadurd gewann Bafbburne eine große Popula= ritat bei den Deutsch-Amerikanern." - Bei ruhigem Nachdenken, füge ich hinzu, wird man wohl zu der Frage berechtigt fein, ob diefer hohe Ruf nicht mehr den "accomplished" Legationsfefretaren zugefchrieben werden müßte, als dem "uncouth" Gefandten? Und was die diplomatische Korrespondeng anbetrifft, so wird er wohl taum einen andern Antheil baran haben, als daß er unter die ihm borgelegten Schriftftiide feinen Namen fette. Ich bermuthe diefes aus feiner zehnjährigen Rongrefthätigfeit, wie fie in der "Congressional Globe" berichtet wird.

Der Ernennung von A. T. Stewart, dem Millionar-Raufmaun von New York, welcher eine Geschenkliste an General Grant mit hunderttaufend Dollars eröffnet hatte, zum Schahamtssefretär, trat obendrein noch ein Bundesgeseh in den Weg, das bestimmte, daß tein Importeur von Waaren oder Bantier oder Ustionär einer Bant zu diesem Amt ernannt werden durfte, und so mußte Stewart zurücktreten. Ein ähnlicher Einwand machte sich gegen A. B. Borie geltend, dem reichen Liquör-Sändler von

Philadelphia gum Marinesefretar, der dem General in der Quaferftadt ein palaftartiges Bohngebande jum Gefchent gemacht hatte. - General Schofield lebute die Ernennung zum Kriegsfefretar ab und an feiner Statt wurde General Rawling ernannt, ein noch junger Abvotat aus Galena, ber in Grant's Stabe gedient hatte und gulett bon ihm gum Stabedef befördert worden mar. General Jatob D. Cox von Dhio, als Sefretar des Inneren, und der jegige Senator George &. Soar als General-Anwalt, refignirten fehr bald und an ihre Stellen wurden Manner gefest, die nicht einmal das Bertrauen der eigenen Partei genoffen, der höchft anrüchige Robefon als Marine-Sefretar und Columbus Delano als Gefretar des Junern; und dazu die berüchtigten Gauner Belfnap und Babcod. "Es war augenfcheinlich", ichreibt Körner, "daß Gen. Grant mehr geneigt war, feine perfonlichen Freunde zu begünftigen, als die allgemeinen Intereffen des Landes gu mahren." Und an einer anderen Stelle : "Grant betrachtete bas Brafidentenamt nicht als einen Bertrauensdienft, fondern als fein personliches Gigenthum." Da fich nun im Kongreß eine ftarte Opposition gegen diefe Gunftlingswirthichaft erhob, und mancher Tadel auf Grant laut wurde, "hielt dieser die Tadler für seine persönlichen Feinde, besonbers barunter die Senatoren Sumner und Trumbull."

Alle viefe Borgange verleideten Körner die fernere Theilnahme an der republikanischen Partei, in der fich auch noch ein ungebührlicher militarifder Beldenfultus ausbildete, der für unfere volfsthumliche Regiernugsform burchaus unschicklich war und fogar gefährlich werden tonnte. - Als nun noch der faule San Domingo Anerations-Standal hinzufam. ein anrüchiges Projett, in das man Prafident Grant höchst wahrscheinlich auf zweifelhafte Beife bineingelodt hatte, das er aber dann mit einer Bahigkeit festhielt und als fein eigenes Leibprojett mit Bulfe ber Cameron und Morton Gaunerbande wieder und wieder bor den Genat brachte, wo die Sache durch die vereinte Opposition der Demofraten und folder herborragende Republifaner wie Rarl Schurz, Charles Sumner, Lyman Ernmbull und Andere verworfen wurde, da vollzog fich auch die Abtehr Rörner's bon der republikanischen Partei, und bon den ursprünglichen Gründern derfelben blieben nur fehr wenige in ihren Reihen. Bon den damals noch bebenden Mitgliedern des erften Rabinets Lincoln's blieb nur der berüchtigte Cameron gurud und diefem gefellte fich eine Angahl folder Demokraten, welche die republikanische Partei bis zum Ansbruch der Rebellion und felbft fpater noch auf's heftigfte befampft hatten, wie Dliver P. Morton, John A. Logan, Benjamin F. Butler, Robert J. Ingerfoll 2c. Diefe waren dem Gernch des Bratens nachgezogen, der jest in der andern Ruche dampfte und ferbirt murde. - Aber ichon fielen die Bahlen für den Kongreß im Berbst 1870 gegen die Partei aus und es schien sich eine allmählige Auflöfung derfelben angubahnen.

um diefe Beit trat ein Greigniß im alten Baterlande ein, das die Aufmertsamteit von der heimischen Politit abwandte und die Blicke des ameritanischen Boltes über ben Dzean lentte : der Krieg zwischen Deutschland und Frankreich. Es war nur natürlich, daß die Mehrheit der Anglo-Ameritaner, ichon aus wohlwollender Erinnerung an die Sülfe, welche Ludwig XVI. den Rolonien im Unabhängigkeitefriege gewährt hatte, ihre Sympathien Frankreich zuwandte. Außerdem ift der Anglo-Amerikaner. wie der Englander, aus angeborener Sportnatur geneigt, mit der fiegen= den Seite zu geben, und Frankreich hatte feit langer als einem Dritteljahrhundert die Jahnen des Gieges getragen, im Krimfriege, im italienifd-öfterreichifden Kriege, in Megito, in Tonfin und in Algier, und in dem letteren Lande hatte es immer ein geübtes Beer unter Baffen. Dem ftand allerdings der Sieg Preußen's über Defterreich bei Ronigsgrat entgegen, allein der norddeutsche Bund mar an Boltegahl geringer, ale Frantreich. hierzu noch der chanbiniftische "Gloire"-larm der friegefüchtigen Gallier und dahingegen die ftille Ruhe aus Dentschland, wie tounte es wohl anders fommen, als daß die Frangofen in furger Beit fiegreich in Berlin einziehen würden ? Diefe Anschauung angerte fich auch faft einftim= mig in der englischen Preffe des Landes.

Dem gegenüber belebte ein feierlicher Ernst die Gemüther der gefammten deutschen Bevölferung der Union. In allen Städten und selbst
in den kleineren Ortschaften wo Deutsche lebten, wurden sosort nach der
Kriegserklärung Versammlungen abgehalten, Shmpathiebeschlüsse gefaßt
und Hülfsbereine gegründet, um den im Kriege verwundeten Soldaten
und den Familien der Gefallenen Unterstüßung in Geld, Kleidern und Lebensmittel zuzusenden. Troß der gedämpsten Stimmung, welche die Deutschen gefangen hielt, wenn sie daran dachten, daß die süddeutschen Stadten möglicher Beise nicht sicher seien und daß Desterreich vielleicht Biedervergeltung für Sadowa üben möchte, waren sie dennoch voll froher Hossnung, daß dem übermüthigen Nachbarn schließlich doch der wohlverdiente
Rachengel erschienen würde, um ihn für den so frivol herausbeschworenen
Krieg zn strasen. Auch in Belleville wurde am 23. Juli eine Versammlung
in der großen Halle des "Cith Part" abgehalten, um Shmpathie für das
alte Vaterland auszudrücken und einen Hülfsberein zu gründen.

Es konnte nicht ausbleiben, daß Körner, der anch im borhergehenden Jahr die Denkrede bei der Humboldtseier gehalten hatte, ebenfalls als der Hauptredner dieser Bersammlung dienen mußte. Und er hielt eine der Gelegenheit würdige Rede, die er im Auszug in seiner Autobiographie mittheilt. Bei aller Besorgniß über den Ausgang des Krieges belebte ihn doch wieder der Geist des ehemaligen Revolutionärs, dessen Baterlandsliebe ihn für Deutschlands Einheit und Freiheit kämpfen und bluten ließ, und dann in die neue Welt getrieben hatte. Auch seine alte Abneigung gegen

Preußen wurde durch den Glauben verföhnt, daß die Ariegserflärung gegen Preußen's König eine folche gegen die ganze deutsche Nation sei, die, wie er hoffe, als ein einiges Deutschland aus dieser Feuerprobe herborgeshen würde. Nur der Schluß der Nede mag hier folgen:

"Tigergleich ift Frankreich's Regierung [und Bolk] bereit, auf das unbeschützte Preußen loszuspringen. Ich sage auf Preußen, denn Napoleon denkt irrthümlicher Weise es vom übrigen Deutschland zu trennen, und Preußen allein kann die Macht Frankreichs nicht brechen. Nur als eine vereinte deutsche Macht, die auf das Nationalgefühl ruht und von diesem getragen wird, kann Preußen und muß es siegen. Deutschland kann nur die Aufgabe, nach dem ihm so plöglich aufgedrungenen blutigen, doch hoffen wir siegerichen Kampf, als eine Nation lösen, für Europa den dauernden Frieden, dem deutschen Element seinen Platz in der Weltgeschichte und der Freiheit der Nationen den unvergänglichen Altar sichern. Wir stehen hier, zusammengeweht aus allen Regionen Deutschlands —

Bon ber Oder, Befer, Nedar, Main, Bon ber Elbe und bem Bater Rhein,

und erflären mit lauter Stimme unsere Shupathie für das Land unserer Geburt und sein Bolf, das mit allen seinen Schwächen, die Niemand bessernt, als wir, die wir so lange von ihm getrenut leben und dadurch Geslegenheit hatten, es mit andern Nationen zu vergleichen, doch das humanste, gerechteste, genialste und edelste aller Bölfer ist. Indem wir die Mittel für Unterstühung der Berwundeten, der Bittwen und Baisen der Toden sammeln, erfüllen wir nur eine heilige Pflicht. Indem wir Partei für die gerechte Sachenehmen, die allein Freiheit und Unabhäugigkeit verspricht, handeln wir im Geist unseres republikanischen Heimablandes. Unsere glühendsten Büusche sind somit für den Sieg Deutschlands. Ich sende diese Bünsche hinüber mit den leicht veränderten Borten des begeisterten Dichters, der sein junges Heldenleben aushauchte auf dem Schlachtselbe, fämpsend gegen französische Thraunei, der nicht umsonst seiner "Leher- und Schwert Lieder" der Einheit und Freiheit Deutschlands widmete:

"So strebet, daß die alte Kraft erwache, Daß ihr dasteht, als das alte Bolt des Siegs; Die Märthrer der heiligen deutschen Sache, O, ruft sie an, die Genien der Rache, Als gute Engel des gerechten Kriegs. Die Manen Schill's umschweben eure Fahnen, Und Scharnhorst's Geist voran den fühnen Zug: Und all' ihr Heldenschatten der Germanen, Mit ench, mit euch und eures Banners Flug!"

Bei aller hoffnungsfreudigteit die fich in Körner's Rede, wie in fast allen bamals gehaltenen Reden in diefem Lande äußert, lagerte fich boch



während der erften paar Bochen eine tiefe Niedergedrücktheit auf die Gemuther unferer Deutschen. Sie hatten wohl Bertranen auf die Rraft und Ausdaner der deutschen Krieger, fürchteten aber, daß beim erften Anprall die Frangofen Sieger fein würden. Berwundert fahen die Anglo- und befonders die Fro-Amerikaner auf die ftille und emfige Thätigkeit, womit die Sulfstommitteen arbeiteten und außerten es offen, daß diefes alles doch verlorene Mühe fein würde. Da fam plöglich die telegraphische Meldung bon dem Sieg der Deutschen bei Borth und die Panik, mit welcher die Armee des Marichalls MacMahou in wilder Unordnung bor den deutschen Siegern geflohen war; und zwei Tage fpater die weitere Radricht, daß die Armee des Marichalls Bagaine bei Forbach von den Deutschen auf's Saupt gefchlagen worden fei. Ungläubig fcuttelten die Amerikaner ihre Röpfe, während der fiegesgewiffe Jubel fich bei den Deutschen auf allen Antligen zeigte. Run war die Sache umgekehrt, und wie fich eine Siegesnachricht nach der andern berfündete, da fah man die langen Gefichter der Amerikaner, die an fo was gar nicht gedacht hatten.

Und als nun noch eine starke Armee in der Festung Straßburg und Marschall Bazaine mit seinem ganzen Seere von über hunderttausend Mann, nach den dreitägigen Schlachten von Mark la Tour, Gravelotte und Saint Privat, in die Festung Met eingeschlossen worden waren, als von den Dentschen die französische Hauptarmee in die Festung Sedan, dicht an der belgischen Grenze getrieben wurde, die dann am 2. September, also kann vier Wochen nach Beginn des Krieges, mit mehr als hunderttausend Mann, ein Heer von Generälen, mehreren Marschällen und den Kaiser, sammt 550 Kanonen nud Mitrailleusen kapitulieren mußte, da wollte das Staunen der Amerikaner und der Jubel der Dentschen Eine Ende nehmen.

Der Sieg bei Sedan veranlaßte den Sturz der napoleonischen Dynaftie, die Erklärung der Republik und die Eussehung einer probisorischen Regierung, welche sich die "Regierung der nationalen Bertheidigung" nannte. Diese Regierung warf unn alle Schuld auf Napoleon, der den Krieg in frivoler Beise begonnen habe. Das war eine Entstellung der Thatsache, denn die französische Presse hatte monatelang mit wildem Geschrei den Krieg gesordert und die Kammern und das Ministerium hatten Napoleon geradezn hineingedrängt. Dann begann diese provisorische Regierung Friedensunterhandlungen anzuknüpsen, jedoch auf der Basis, um den Ausdruck von Inles Favre zu benutzen, der in der provisorischen Regierung die auswärtigen Angelegenheiten führte, daß Frankreich uicht einen Boll breit von seinem Gebiet abtreten und kein Stein seiner Festungen berührt werden solle. Selbstverständlich ließen sich die Deutschen auf solche Bedingungen nicht ein und Paris wurde belagert.

Bis gur Erflärung ber Republit hatte fich ber Ton ber englifchen Preffe Ameritas bedeutend gemildert, hatte bie frivole Geraufbefchwörung



bes Krieges von Seiten Frankreichs beffer überlegt, und eine freundlichere Stimmung gu Gunften Deutschlands war eingetreten. Diefe Stimmung wurde noch dadurch erhöht, daß Bismart der ameritanischen Gesandtichaft den Schut der Deutschen in Fraufreich übertragen hatte, was im diplomatijden Berkehr als eine hohe Ehre betrachtet wird, jedenfalls aber ein freundschaftliches Butrauen offenbart. Aber daß Frankreich jest über Nacht eine Republit geworden war, wenn auch noch eine zweifelhafte und daß dieje Republik in vorlanter Saft vom Minister Bashburne, ohne Abwartung der betreffenden Antorisation von Bashington, anerkannt wurde, das bewirkte einen Umschlag bei den Anglo-Amerikanern und besonders in der englischen Preffe biefes Landes, der wiederum gur Berwirrung der Thatfachen führte. Bafbburne, dem für feine vorzeitige Sandlung eine riefige Ovation in Paris gebracht wurde, erging sich dabei in hochfliegende Phrasen, die in den Ber. Staaten eleftrisch zu Gunften Frankreichs wirkten, obwohl fie die Unfähigfeit des Diplomaten befundete. Die Deutschen, fagte Bafbburne, hatten den Krieg nur gegen Napoleon geführt, und da er jest abgefest worden fei, follten fie fofort ans Frankreich abziehen. Biftor Sugo, der Phrafenheld, erließ ein bombaftifches Manifeft an das deutsche Bolt, es auffordernd, da fie ihr Biel, in der Entthronung des for= rupten Urfupators Louis Napoleon, erreicht hatten, follten fie Frankreich verlaffen. Der Dant Franfreiche und der gangen zivilifirten Belt wurde fie dafür lohnen.

In den Bereinigten Staaten fand diefe wunderliche Phrasenbegeisterung einen erwünschten Wiederhall. Wendell Phillips, der beredte und sprudelnde Enthusiaft nahm dieses Stichwort auf und sagte bei einer Massenbersammlung in Boston, wenn die Deutschen nicht Vittor Hugo's Unssichten aufnehmen würden, "so würden sie den Abschen und die Berachtung beider Kontinente auf sich laden. Frankreich", fuhr er fort, "wäre in den Krieg durch Napoleon hineingezerrt worden und es sei nur ein Scheinfrieg den Deutschland führe." Bei einer audern Gelegenheit rief Phillips den Hinmel an, "das deutsche Heer durch die Pest zu vernichten, auf daß nicht Bauer noch Kürst au Leben bliebe, nm die Mähr in Berlin zu verfünden."

Die englischen Zeitungen, welche die Sache Frankreichs befürwortet hatten, und felbst die Mehrzahl der Journale, die bisher Deutschland mit besonderer Freundschaft begünstigten, wanten jest und fielen in das tolle Gebahren Wendell Phillips und anderer Phantasten mit ein. Dagegen protestirten dann die deutsch-amerikanischen Zeitungen in ernster Weise und auch in den besseren englischen Blättern wurden von den angeschenen Deutschen, darunter in erster Linie von Körner, Gegenartisel veröffentlicht, worin die Sesereien Phillips' und Anderer als Entstellungen gebrandmartt wurden. Der schärfste dieser Proteste war unzweiselhaft Körner's "Offener Brief an Wendell Phillips" der in der "Chicago Tribune"

beröffentlicht wurde. Körner wies darin auf die feit Jahrhunderten unabläffigen Kriege Frankreichs gegen Dentichland bin, lauter Angriffs- und Eroberungefriege. Er wies nad, daß sowohl Thiers als Biftor Sugo feit mehr als zwanzig Jahren zu ben größten Schreiern für den Raub bes linten Rheinufers gehörten; daß, mit zwei oder drei Ausnahmen, die gefammte frangöfische Nationalverfammlung, felbst die oppositionelle Linte (auch Inles Favre gehörte dazu), für den Krieg gestimmt hatte; daß Thiers nur deshalb dagegen ftimmte, "weil Frankreid, noch nicht vollständig gerüftet fei", und dafür faft bom Pobel mighandelt murde, als er die Rammer berließ. — Er (Körner) wies nach, daß die Behauptung Phillips' und Underer, das frangofifche Bolt haffe den Krieg und fei nicht dafür berantwortlich, durchaus unbegründet fei und felbft von Frangofen widerlegt würde. Er brachte Auszüge aus der New Dorter frangofischen Zeitung, dem "Courier des Etats Unis", die diefes flar bezengten. Am 20. September 1870 brachte dieses Blatt einen Kommentar zu dem Birkularschreiben von Jules Fabre an die frangofischen Gefandten in fremden Ländern, worin fich der Redatteur folgendermaßen ausdrückt:

"Benn M. Fabre fagt, daß Frankreich nicht für den Krieg geftimmt war, fo muß er die Schwäche feiner Stellung fühlen. Frankreich hat für den Krieg gestimmt, denn die Nationalversammlung stimmte dafür, und nicht nur die Mehrheitspartei, fondern auch die Minorität auf der Linken. Ja, die gefammten Rammern, mit fo geringer Ausnahme, daß es fast als Ginftimmigkeit gelten fann, ftimmte bafür. M. Fabre ift nicht wohl erlenchtet, wenn er fich den Anschein gibt, daß er für Frankreich die Berantwortlichfeit des Rrieges ablehnt, um die fremden Machte uns geneigter gu machen. Die Republit follte als Berantwortlichkeit für den Kehler behaupten, daß das Kaiferreich den Krieg begann, ehe wir vorbereitet waren, aber offen gestehen, daß es die Meinung Frankreichs war, der Krieg folle eine Wiedervergeltung für Waterloo und Cadowa sein..... " Und in einer borgehenden Rummer, fagt Körner, erklärte daffelbe Blatt in einem doppelt durchschoffenen Artifel: "Bir haben ftets dagegen proteffirt, daß man bas Bolf von der Regierung trennen will, und wir wollen auch jest nicht den Bachtelhund für die Deutschen fpielen, um einen günftigeren Frieden gu erhalten. Bir fagten, daß der Krieg gegen Deutschland ein Nationalfrieg fei, daß gang Franfreich baran Theil hat. Bir waren gu Gunften bes Unternehmens und muffen die Berantwortung dafür auf uns nehmen."

Körner zitirte dann aus einem ein paar Sahr früher publizirten Pamphlet von Somond About, in welchem dieser sagt: "Frankreich muß die deutschen Provinzen westlich vom Rhein haben, soust kann Frankreich niemals die erste Macht der Welt sein." — "Gerr Phillips sagt in seiner Rede", schreibt Körner, "daß der König von Preußen gegen die Errichtung einer Republis in Frankreich sei. Damit änßert er eine Unwahrheit, denn

der König sowohl, wie Bismard haben öffentlich erflärt, Franfreich soll frei seine folde Regierung zu wählen, wie es wünscht, nur müßten sie eine Regierung haben, mit der sie Frieden schließen könnten." — "Indem Bendell Phillips ebenfalls die Deutschen in giftiger Beise angreift", führt Körner fort, "bezüglich angeblicher Grausamkeiten im Kriege, so sind diese ansschließlich auf lügnerische Berichte der Franzosen basirt." — Er zitirt nun ans einem Artikel desselben M. About in einer Parifer Zeitung vor der Katastrophe von Sedan, betitelt "Geilige Entrüstung", die folgenden außerlesenen Stellen:

"Jest wissen wir, mit was für einer Bande Schurken wir zu thun haben. Bir hatten keine bösen Absichten gegen das deutsche Bolk." (Bloß — fügt Körner in Parenthese hinzu — dasselbe um sein Gebiet zu berauben und die wilden Turco's und Kabhlen auf ihre Beiber und Kinder loszulassen.) "Es ist ihre Schuld, daß wir jest ihre Feinde geworden sind, und daß Frankreich nur durch eine Ausrottung dieses keutonischen Gewürms die Zivilisation retten kann. Bis zum 1. Januar 1871 muß Europa gessäubert sein von all den Hohenzollern, von all den Landedelleuten, von all den Helmestragenden Iesuiten. Wir müssen auf unserer Oftgreuze für ein kommendes Jahrhundert ein zerstückeltes, gezügeltes und bemaulkorbtes Teutschland haben." — "In diesen lesten Zeilen," schreibt Körner in seinem Brief, "offenbart sich die Politik aller französischen Staatsmänner, von Richelien bis Thiers, und das instinktive Gefühl jedes Frauzosen, bis hinab zum unwissendsten Bauern." —

Körner hatte die Genugthunng, daß Wendell Phillips und einige seiner shmpathisirenden Nachbeter ihr verrücktes Geplapper etwas mäßigten.
Allein die Mehrzahl der englischen Blätter, besonders die AdministrationsDrgane, suhren sort im Gefasel von der heiligen Pflicht unseres Landes, die
eben durch den Krieg ausgebrütete Republik Frankreichs unter unserer besonderen Fürsorge zu nehmen und vor der Thrannei der deutschen Monarchien zu bewahren. (Man vergleiche mit damals die Stimmung unserer
Administrations-Organe von heute, gegenüber der beiden Buren-Republiten in Afrika, die von der britischen Thrannei überwältigt worden sind,
wie scheinheilig, wie hohl, wie änßerlich erscheint in beiden Fällen, die sich
doch diametral gegenüberstehen, da das Gebahren der amerikanischen
Presse! Aber das ist ja "angelsächsisch!")

Beit gefährlicher, als das Lärmen der Presse, war der offenkundige Rentralitätsbruch durch die Grant'sche Administration, welche gegen alles Geseh und Recht Baffen ans den Bundesarsenalen nach Frankreich verstaufte. Natürlich hatte Frankreich ein Recht, Baffen von den Fabrikanten in diesem Lande zu kaufen, und sie nach Frankreich zu versenden, auf die Gefahr hin, daß sie von den dentschen Arenzern weggenommen würden. Aber lant eines Bundesgesches war es strenge verboten, Regierungswaffen



an eine fremde Nation zu verfaufen, ob diese Waffen kondennirt seien oder nicht, und keine Waffen durften überhaupt verkauft werden, bevor sie von einer Kondennationsbehörde als unbrauchbar erklärt worden waren.

"Aber die Baffen wurden vertauft", fchreibt Körner, "ohne tondemnirt zu fein, natürlich unter Borgabe, daß fie an Privatleute vertauft wurden. Es war indeffen öffentlich befannt, daß diefe Privatlente frangofifche Mgenten feien; und die Baffen wurden dirett ans unfern Arfenglen auf frangofifde Transportichiffe geladen. Noch ichlimmer, neue Baffen, welche unfere Regierung in ihrer Fabrit zu Springfield machen ließ, murden nach Frankreich verkauft. Robefon, der Marineminifter Grant's, hatte gerade 10 000 Budfen für die Marinefoldaten nach einem nenen Modell beordert. welche auf seine Anweisung dirett von der Fabrit an einen Nachbarn Robe= fon's verfauft wurden, der fie nach Frankreich verhandelte und eine Kommissionegebühr von hunderttaufend Franke dafür erhielt. Ganze Batterien mit allem Bubehor, Pferdegeschirr 2c., wurden, ohne daß fie tondemnirt waren, bon der Regierung verkauft; und damit die nöthige Munition für die Musteten, Buchfen und Ranonen geliefert werden fonnte, befchaftigte die Grant'iche Regierung Arbeiter, welche Tag und Nacht in den Bundeswertstätten thatig waren, denn die Roth Frankreich's war angerordentlich bringend. (Die gange Bahl ber fo berichacherten Baffen, wie Rörner aus dem Gambetta'ichen Bericht ber frangofischen Untersuchungs-Rommiffion mittheilt, belief fich auf 200 000 nene Springfield gezogene Büchfen und 110 000 alte, 28 000 Allen Büchfen, 33 000 Peabody Büchfen, 5 700 Bordan Büchsen, 21 000 Spencer Buchfen, 6 000 Bindefter Buchfen, 35 Batterien Napoleon Ranonen, 15 Batterien Parrot gezogene Ranonen, 4 000 Artillerie Pferde-Gefchirre, 97 Millionen Buchfen-Patronen : Alles zusammen für 6 500 000 Dollars.)

"Alls in späterer Zeit eine Untersuchungsbehörde in Frankreich eingesetzt und eine Abrechuung der Kriegskoften von der "Regierung der Nationalvertheidigung" gefordert wurde, ward durch Zeugnisse nachgewiesen, daß nahezu eine Biertelmillion Franks in den Ver. Staaten verausgabt waren, um Beamte und Offiziere im Kriegs- und Marinedepartment zu bestechen, damit sie diesen abschenlichen Handel duldeten. Bismarck wußte sehr wohl von diesem Reutralitätsbruch, aber beschwerte sich nicht offiziell darüber. Es wird gesagt, daß er sich scherzhaft darüber geäußert habe, die Deutschen würden bald den Bortheil von diesem Kandel genießen.

"Die Deutschen in den Ber. Staaten erhoben monatelang Einwendungen und Beschwerden über diesen Schacher, jedoch vergebens. Eudlich ging eine starte Deputation nach Washington, suchte den Präfidenten Grant auf und erlangte von ihm das Bersprechen, daß dieser Verkauf aufhören solle. Er gab vor, daß er nicht gewußt habe, diese Verkänse wären an Frankreich gemacht worden, allein Niemand glaubte dies. Das leitende



frangöfische Journal in New York hatte frohlodend jede Ladung Baffen, welcher jenen Safen verließ, mitgetheilt, und die gange Preffe hatte monatelang offen davon gesprochen und im Allgemeinen den Sandel ber= dammt. Daß Belfnap und Robefon bestochen worden waren, um diefen Gefehesbruch zu berüben, murde allgemein geglaubt und in Bashington lant verkündet. Als Belinap fpater ichnibig befunden wurde, Beamten= ftellen im Indianer Territorium berkanft zu haben, und bom Kongreß deshalb in Anklagestand gesett wurde, da zweifelte Niemand mehr an die Bahrheit dieser Beschuldigung. — Bedenkt man, daß Deutschland zur Zeit auf die freundschaftlichen Gefühle der Bereinigten Staaten bertrante, bis zu einem folden Grad vertraute, daß es die Dentschen in Frankreich unter feinen Schnt ftellte, fo ericheint diefer Meutralitätebruch in noch viel abfchenlicherem Lichte und wurde fo im Senat in offener Sigung bon Sumner und Anderen bennngirt. Ift es ba ein Bunder, daß von diefer Beit an eine große Bahl ber bentiden Republikaner fich von der Grant'ichen Administration wegwandte und feine Biederwahl als Prafident für einen ameiten Termin auf's ängerste befämpfte?" - - -

Aber nicht nur die Stellung der Grant'ichen Administration im dentid -frangofischen Rrieg und der damit verfnüpfte niederträchtige Baffenschacher, medte eine Opposition gegen Grant und die republikanische Partei, beren Kührer fich an die Rockschöße des Prafidenten festhielten und unabänderlich alle forrupten Borgange unterftütten, fondern es gab da= mals feine Frage in der Politik, die von den denkenden Bürgern nicht berbammt wurde. Die republikanische Partei hatte das einzige Biel, für das fie gegründet worden war, gelöft, die Anfhebung der Stlaverei, die durch die fonstitutionellen Amendments (13, 14 und 15) vollständig gesichert war. Mit der Refonstruftionsfrage hatte die Partei einen Erisapfel in das Land geschlendert, ber zum extremen Saß führte und außerdem eine oligarchische Erbichaft im Gefolge hatte. Die politischen Fragen, welche die Parteien früher geschieden hatten, waren theils unberührt, theils in direkte Begünftigungemaßregeln ber Monopole hinübergetrieben worben, wodurch die Steuerlaften fich immer brudender fühlbar machten. Dagu tamen bie Gaunereien der Babcod's, Belfnap's, Robefon's und Anderen, die fich alle des Schutes Grant's erfrenten ; und nicht zum Geringften der bon diefem in riefigem Mage getriebene Repotismus, indem er alle feine und feiner Frau Bermandten in lufrative Aemter einsette, für die fie nicht befähigt waren und die sie rechtlich oder korrupt zu ihrem persönlichen Auten in unverschämter Beife ausbenteten.

Sine offene Parteirevolte seitens zahlreicher bisher leitender Republikaner trat jest auf, und ihre Bertreter wurden von Grant mit großer Bitterfeit verfolgt. Die Senatoren Sumner und Schurz wurden vom Präfibenten in der rohesten Beise befäupft, weil sie seinen San Domingo Schwindel durch ihre Opposition zu Fall gebracht hatten. Alle ihre Freunde, welche Bundesäuster inne hatten, wurden abgesetzt und sie selber nicht mehr um ihre Ausichten in Bezug auf Erneunungen befragt. Die Regierungspresse griff sie unablässig in gemeinen Artiseln an und Alle, welche nicht die Posannen Grant's bliesen, wurden auf's schmähligste verfolgt. Aber feiner von ihnen war willig, ruhig sich diese Beleidigungen gefallen zu lassen. Schurz hatte bereits im Juli 1871 in Chicago eine öffentliche Rede gehalten, worin er die Administration wegen all dieser Bergehen auslagte, und auch die Parteipresse nicht schoute, deren Mäuser durch einträgliche Patronage und Erneunungen ihrer Eigenthümer und Nedasteure zu lukrativen Nemtern gegen diese Schandwirthschaft gestopft worden waren. Diese Rede erregte im ganzen Lande ungeheures Aussehen.

Im Januar 1872 wurde in Miffouri bon den ungufriedenen Republikanern eine Maffenversammlung abgehalten, und die feinerzeit unter bem Namen "Liberal-Republitaner" befannte Partei angebahnt. Gie ftellten ein Programm auf, das die Aufhebung der fog. "Karpetbag"=Regierungen in den Gudftaaten forderte; Abichaffung ber Gunftlings-Birthichaft in den Regierungeamtern und zu dem 3med Ginführung eines geregelten Bibildienftes; Aufhebung der Conggolle und Ginführung bon Rebenue-Bolle, teine Begunftigung ber Monopole; Ginfchrankung ber Regierungsausgaben und fparfame Bermaltung des Staatshaushaltes; Bahrung des öffentlichen Kredits und möglichst baldige Rückkehr zur Speziezahlung: feine Berichenkung der öffentlichen Ländereien an Gifenbahnen; freundfcaftlicher Berkehr mit allen Nationen auf gleichmäßiger Bafis, 2c. enthielt. Diefes maren die mefentlichften Punkte bes Miffonrier Programme. Daffelbe murde gedruckt, im gangen Lande berbreitet und um Beipflichtung gebeten, die in furger Beit gu Taufenden bon Republikaneru aus allen Theilen der Union einliefen. - Es ift gewiß nicht zu viel behauptet, wenn ich fage, daß diese Bewegung fast ansschließlich von den Deutschen in Miffouri ausging und Rarl Schurz die Seele derfelben war. Daß fie damale nicht zur vollen Frucht reifte, ift mohl ber empirischen Doftorei des englischen Bestandtheils unserer Nation guguschreiben, das gern überall in Gingelnheiten flichichuftert, ohne Neberlegung, ob das auch dem Gefamm. ten ichabet?

Das Missourier Programm fand im ganzen Lande mächtigen Beisall und von allen Staaten wurden Beschlüsse gesaudt, worin die Missourier aufgesordert wurden, eine Massenkonvention zu berufen, die dieses Programm in Aussührung bringen sollte. Das Missourier Erekutiv-Kommittee erließ nun einen Aufruf zu einer solchen Konvention in Cincinnati in der ersten Maiwoche 1872. Man dachte damals noch nicht au Rominationen, sondern wollte nur einen Druck auf die regulären Republikaner aussüben, damit sie von der Biedernomination Grant's und dem Fortbestand

des verderblichen Einflusses in der republikanischen Partei abstehen möcheten. Deshalb follten nur bisherige Republikaner an dieser Konbention theilnehmen dürsen, und keine Kandidaten aufgestellt werden.

Die Konvention wurde am 1. Mai des genannten Jahres in der alten Mufithalle in Cincinnati abgehalten und Karl Schurz ward zum Präfidenten derfelben erwählt. Körner war einer der Delegaten von Illinois und übte großen Ginfluß auf die Berfammlung aus. Er hat die Borgange diefer Konvention in feiner Antobiographie in breitefter Beife ergablt, was für diefe Abhandlung doch zu umftandlich fein würde. Genug, man hatte mittlerweile eingesehen, daß die Maschine der republikanischen Partei fich durch diefe Bewegung nicht einschüchtern ließ und Grant unter allen Umftänden wieder als Randidat aufgestellt werden wurde. Gie beschloffen beshalb. Rominationen zu machen. Diefes wurde auch von Erfola begleitet gewesen sein, wenn die Ronvention nicht auf den phantaftischen Schwachtopf Sorace Greelh gefallen mare, der bei einer großen Augabl der Deutschen und bei allen denkenden und reformfreundlichen Demokraten Auftoß erregte. Auch wurde bas Miffourier Programm gurechtgefingt und befonders der Anti-Schutzoll Paragraph, der Paragraph gegen die Monopole, sowie der Beschluß gegen die faule Beamtenwirthschaft so abgefdmächt, daß der eigentliche Kern des Miffourier Programms ausgewischt war. Man wollte eben nicht alle republikanische- oder vielmehr Bhig-Milch perfditten und fließ dabei den gangen Topf um.

Um 26. Inni fand die Staatstonvention der Liberalrepublikaner von Illinois in Springfield ftatt und am felben Tage ebendafelbft die der Demokraten. Beide Konventionen kamen überein, eine gemeinschaftliche Kandidatenlifte aufzustellen. Trop feines Stranbens wurde Körner als Gonbernenrstandidat ernannt und befonders bon den Demofraten, deren Konvention ihn einstimmig vorschling, mit Subel als Bannerträger begrüßt. In beiden Konventionen glaubte man, daß Körner in Illinois ftark genug fein würde, die schwere Last Greely's zu tragen. So einmüthig an die Spike gernfen, trat er denn auch mit bollem Gifer in den Bahlfampf. Allein die in Cincinnati versalzene Suppe ließ fich auch in Illinois nicht genießbar machen, Grant erhielt in jenem Staate eine Mehrheit von 40 000 Stimmen, während Körner 12 500 Stimmen mehr erhielt als Grecly, allein das reichte nicht hin zu feiner Bahl. Körner's Gegner, Coub. Dalesby, fiegte mit etwa 16 000 Stimmen. Mit diefer Bahl endete and der "liberalrepublifanifche" Berfuch, und da die Administration Grant's mahrend feines zweiten Termins noch die Korrnption der erften vier Jahre weitaus in Schatten ftellte, fo war Rorner jest wieder ein Demofrat, der in den Reihen diefer Partei für die Erftrebung der Reformen thätig war, welche die republifanische Partei abfolut berweigerte.

Um gang aus der aktiben Politik herauszugelangen fandte Körner im Sanuar 1873 an Goub. Palmer feine Refignation als Berwalter der Sol-

datenheimath und ebenfalls als Staats-Gifenbahn-Rommiffar, ein Amt das er etwa anderthalb Sahre inne gehabt hatte. Während biefer Beit mußte er dem Gefete gemäß feine Advotatur aufgeben, die er an feinen Sohn Guftab A. Körner übertrug. Nach feinem Rücktritt als Gifenbahn-Rommiffar wurde die Abvokaten-Firma G. und G. A. Körner zwar wieder ernenert, allein der alte Herr griff nur wenig mehr in die Praris ein. Er wandte fich jest ber literarischen Thätigfeit gu, fchrieb größere Auffage über seine Erlebnisse in Deutschland (1832-1833) für ben "Besten" in Chicago, damals von Rafpar But redigirt, eine Reihe fritifcher Abhandlungen über den "Generalstabs-Bericht" des deutsch-französischen Krieges für den "Anzeiger des Beftens" in St. Louis 2c. 3m Mai 1873 wurde Rörner eingeladen die Festrede bei ber 5. Jahresfeier der Stiftung des dentschen Bionier-Bereins in Cincinnati gu halten, in welcher er einen Ueberblid der Entwidelung des deutschen Elements in den Bereinigten Staaten behandelte. Schon vorher hatte er für die Zeitschrift dieses Bereins, den "Dentschen Pionier", die Geschichte der Deutschen bon Belleville und St. Clair County, Illinois, gefchrieben.

Obgleich aktiv unthätig, konnte Körner doch kein muffiger Buschauer bei den politischen Borgangen der damaligen Zeit bleiben. Die Grant'sche Berwaltung war mittlerweile von forrupt zu noch schlimmerer Korruption gediehen (it had grown from bad to worse, wie Körner fdreibt). Durch das uneinlösliche Papiergelb der Regierung war ein Buftand ber Unficherheit entstanden, der zur Bildung einer fogenaunten "Granger" (Getreide-Bauern) Partei im Beften führte und auf das falfche Pringip der Multiplitation des Papiergeldes hinauslief, wodurch eine neue Profperität im Lande geschaffen werden follte. Diefes Shitem bes unverbürgten Rredits war durch die Schaffung des fogenannten "Greenback"-Beldes feitens der Bundesregierung entstanden, wodurch sich die Regierung allerdings während des Rrieges erhalten hatte, weil diefes Papiergeld durch einen 3mangfure gefichert wurde. Die "Grangers" ober "Rag-Baby" Leute in ihrer Unwiffenheit glanbten nun, daß durch eine unbeschränkte Bermehrung diefes Lumpengeldes gute Beiten entstehen würden. Urfprünglich maren die "Grangers" Republifaner und um diefe in die Partei wieder zurück ju gewinnen, bemühten fich die Mitglieder des Rongreffes, ihnen willig gu Dieusten zu fein, allein hier trat doch ein fraftiger Widerstand der Adminiftration in ben Beg, geleitet burch ben Schahamtefefretar, George S. Bontwell, wodurch der Rongreß zwar nicht bom Schwagen, aber boch bom tollen Sandeln abgehalten wurde.

Es herrichte zur Zeit ein eigenthümlicher Zuftand bor: während das Bundes-Papiergeld als gesetzliches Zahlungsmittel von allen Bürgern des Landes angenommen werden mußte, behielt sich die Bundesregierung vor, von den Importeuren für die Hälfte der Zollgebühren Gold zu fordern.

Eine natürliche Folge diefer Beftimmung mar, daß fich alles Gold des Landes in die Sande der Regierung gusammengog. Satten wohl je die Bhigs fich ihr Lieblings Bant-Monopol fo gewaltig geträumt? - Co weit es den Sandel mit dem Auslande betraf, ward diefer auf dem Goldfuße durch Bechfel, meiftens über England, bermittelt, wodurch England quafi der Geldmakler diefes Landes wurde. Das war allerdings nubequem und toft= fpielig für unfere Raufleute, denn England ftrich die Maklergebühren mit Bergnügen ein und die Runden der Rauflente, das Bolt, mußte das fo berdoppelte Agio bezahlen. Deshalb murde damals die Biederaufnahme der Baarzahlung gefordert, allein die Administration und der Kongreß thaten nichts. Aber die Sälfte der Bolle mußten in Gold bezahlt werden, und fo wurde dann der Unsweg gefunden, daß das Bundesfchagamt an jedem Freitag in New Bort Gold auf Auftion verkaufte. Dbwohl das eine läftige 3midmuble mar, fand fich boch die Cfelsgeduld des ameritanifchen Boltes in diefe unerhört tolle Finangmafdine, die nach Gräften bon den gewiffen-Iofen Maflern des Landes ausgebeutet wurde. Boutwell, der Schatamts= Sefretar, hielt fich an das Gefet und fündete regelmäßig die Goldberfäufe für die Freitage an und fo ging es eine zeitlang ziemlich geregelt, benn es war immer genugend Gold im Schakamt vorhauden, um der Nachfrage feitene ber Rauflente zu eutsprechen, und nach und nach saut auch das Goldagio, wodurch die Importeure veraulaft wurden, bis auf den letten Angenblick mit dem Raufen des Goldes zu marten, in der Soffnung auf ein weiteres Berabfinten des Rurfes.

Da heckten zwei Borfenjobers, Sim Fist und Jah Gould, einen nieberträchtigen Plan aus, um ein plopliches Steigen bes Goldagios gu bewerkstelligen. Nachdem fie fich und die mit ihnen verbundeten Banken in Befit eines großen Goldborrathe gefett hatten, bewogen fie den Prafiden= ten Grant, den nädiften Bertauf an dem bestimmten Freitag auszuseten. Der Schapamtefefretar Boutwell weigerte fich, die Ordre gu diefer abichenlichen Sandlung zu geben und begleitete diefe Beigerung mit feiner Refignation, worauf Grant felbft die Ordre erließ. Das berurfachte dann eine gewaltige Panif und das Goldagio flieg an dem Tage um 25 Prozent und barüber, mas taufende von Bankerotte in allen Theilen des Landes im Gefolge hatte. Berfaffer diefer Biographie war zufällig an jeuem "fchwargen Freitag" in New Dort und hat mit eigenen Angen den ungehenren Auflauf vor dem Schahamt gefeben. Er fah, wie fich Bergweiflung auf allen Gefichtern ausprägte. Er fah, wie ein Mann in dem Menfchenknäuel eine Bistole zog und fich eine Angel durch den Ropf jagte. am nächsten Morgen in den Zeitungen, daß diefer Schurkenstreich hunderte bon Selbstmorde im Gefolge hatte, und daß allein in New Dort an fünfhundert Bauterotte erflärt murden, die alle durch den Grant'ichen ichmargen Freitag herbeigeführt worden waren. Das gange Land ichrie, daß



Grant von den beiden Gannern bestoden worden sei, um die Ordre für das Verbot des Goldes an jenem Freitag zu geben. Der Kongreß veransstatete eine Untersuchung der Affaire, welche die Bestechung bis vor die Bettlade des Präsidenten führte, weil Fran Grant von den beiden Gauenern fünfzigtausend Dollars erhalten haben sollte, womit die Sache todtzgeschwiegen wurde.

Im Jahre 1875 regte eine nene Korrnptionsgeschichte die Gemüther des Landes mächtig auf und weckte der Grant'schen Administration weitere Opposition. Die Ursache dieser neuen Unzufriedenheit war die Entdeckung eines Riesenbetrugs, der durch die Angestellten des Rebenne-Steueramts in Berbindung mit den Branntwein-Diftillateuren und Rektifizierern in Bezug der Steuer auf Hochweinen und Whiskeh getrieben wurde. Seit längerer Zeit zeigten die Marktberichte an, daß große Quantitäten dieser Artifel zu bedeutend niedrigeren Preisen verlauft wurden, als ihre Heungskosten und der Steuerzuschlag es erlaubten. Es wurde sogleich flar, daß die Revenue Gesehe in großem Maße mißbraucht würden.

"Die Destillateure", schreibt Körner, "waren nicht die Anfänger diefer Konfpiration, fondern die Rollektoren des Revenue Steneramts; bon denen alle Schuldigbefundenen farte politische und etliche intime Freunde des Bräfidenten waren. Der "Bhisteh-Ring", wie er im Boltsmunde genannt wurde, hatte feinen Urfprung in St. Louis, wo die vorhergehenden Erfolge der Liberalen Partei die republifanischen Politifer besperat machte. Es mard als nothwendig eraditet, daß eine ftart republikanische Beitung bearundet wurde, deren Ctablirung große Summen Gelbes erforderlich machte : andere Gelder waren für Mahlzwecke benöthigt. Die Branntweinbrenner wurden um große Beiftenern bon den Steuerbeamten gebranntichatt, und diefe letteren erhielten dafür (für das Auftreiben der Gelder für Parteizwede nämlich) die offizielle Nachficht [ber Regierung] für ihre Betrugereien. Der Ring dehnte fich bald weiter aus und im Jahre 1874 hatte er bereits nationale Proportionen augenommen. Ehrliche Destillateure mußten entweder den Ruin ihres Geschäfts ristiren oder fich an den Ring ergeben. Es gab Branchen des Ringes in Peoria, Louisville, Milmautee, Chicago, Cincinnati, und New Orleans (mahrid)einlid auch in ben großen Städten des Oftens). Der Ming hatte einen Mitberfdworenen in Bashington, welcher unzweifelhaft vorzügliche Quellen ber Information befaß und von allen Schritten bes Schahamtsbepartments und bes Prafidenten. um den Betrug bes Rings zu entlarven, Annde hatte und diefe an den Sauptfit des Ringes in St. Louis berichtete. Wenn geheime Agenten ausgefchickt murben, um die Berüber bes Betrugs zu entbeden, fo ergingen frühzeitige Barnungen von Bashington ans, etliche in Chiffre-Depefchen.

"Oberst Bristom, damals Schapamtsfetretär, da er nicht genügende Beweise hatte, um die Kollektoren abzusepen, gab als Borsichtsmaßregel

den Befehl, wodurch diefe Rollettoren von einem Plat zum andern verfett wurden, um den Ring in Berwirrung zu bringen. Diefe Ordre miffiel den Kollektoren, den unschuldigen sowohl wie den schuldigen, vie nun Gin= fing genug beim Präfibenten [Grant] hatten, daß diefer die Ordre widerrief. Senator John A. Logan war einer Derjenigen, die das beim Prafidenten durchfesten. Briftow war jedoch unermudlich. Gerichtliche Berfolaungen, givile und friminelle, wurden anhängig gemacht, allein er fand fich in vielen Fällen eingehemmt. Gin hervorragender republikanischer 21d= votat in St. Louis, John B. Senderson, der bon Briftom angestellt mar, ihn in diefen Progeffen gu unterftuben, und ber einige fcharfe Bemertun. gen über General Babcock, den Pribatfefretar und Adjutanten Grant's machte, wurde auf Befehl des Generalanwalts abgefest. Gegen Babcock lag nämlich der Berdacht bor, daß er der geheime Agent des Rings in Bashington fei. 218 Babcod fpater bon ben Groggefdworenen in Untlage gefest wurde, berftand man es jedoch, die Sauptzeugen aus dem Bege gu ichaffen, fo daß er freigesprochen werden mußte. Das Beugniß gegen ibn war indeffen fo mächtig, daß der Präfident ihn als Privatschretar entließ, aber in der Armee beibehielt. - Drei untergeordnete Revenue-Beamten in St. Louis wurden schuldig befunden und nach bem Buchthause gefandt, von wo fie der Prafident nach etwa fechs Monaten pardonirte. Die Betrügereien mahrend bloß gehn Monaten beliefen fich auf einer und einer halben Million Dollars, fo murde durch Beugniffe bemiefen.

"Briftom's Stellung wurde unter diesen Berhältniffen höchst unsicher, und er ward genöthigt zu resigniren — etliche der leitenden Republikaner sorderten seine Entsernung. Diese "Bhiskeh-Ring" Uffaire war ein großer Standal, so groß und öffentlich, wie die "Credit Mobilier" Schandgesschichte und der Salär-Grabsch."

Der letztere war eine direkte Verletzung der Bundesversassung, welche bestimmt, daß die Gehalte aller vom Volk erwählten Beamten nicht wäherend des Termins ihres Amtes erhöht oder erniedrigt werden sollte. Aun beschloß aber der republikanische Kongreß gegen den Protest der demokratischen Minorität, die Besoldung des Präsidenten, Bize-Präsidenten und fämmtlicher Mitglieder beider Häufer des Kongresses zu verdoppeln. Grant unterzeichnete dieses Gesetz und zog den Raub, wie auch fast alle republikanischen Mitglieder des Senats und Aepräsentantenhauses, und einige wenige Demokraten. Das erweckte im Volk einen Sturm von Unwillen und die Folge war, daß im Serbst 1874 eine demokratische Mehrheit des Kepräsentantenhauses gewählt wurde.

Noch schlimmer als der Gehalts-Diebstahl war der "Credit-Mobilier" Naub. Die Geschichte desselben ift wie folgt: Als der Bau der ersten "Pazifischen Gisenbahn" unternommen wurde, berwilligte der Kongreß, außer einer riefigen Laudschenkung zu beiden Seiten der ganzen Bahustrecke, die nöthigen Geldmittel zum Ban der Bahn, leihweise auf fünfundzwangig Jahre, wofür aber die Bereinigten Staaten die er fte Supothet auf die Bahn und ihre Ausruftung erhielten. Der fo gelichene Betrag belief fich auf über fechzig Millionen Dollars. Gleichwohl fcritt ber Bau der Bahn nur langfam boran. Da erbot fich eine Gefellichaft unter bem Namen "The Credit Mobilier of America", ben Ban ber Bahn gu vollenden, borausgefest, daß die Regierung die erfte Spothet aufgeben und an die "Credit Mobilier" Gefellschaft überlaffen und bafür die zweite Supothet übernehmen folle. Ber die Aftionare diefer fo touftituirten Gefellichaft waren und wie hoch fich ihre erfte Shpothet belief, ift nie genau ermittelt worden. Genug, die Bundesregierung buste bon ihrem Darleben nebst den bertragemäßig bestimmten Binfen über hundert Millionen Dollars ein. Bei einer bom Kongreß beranftalteten Untersuchung ergab fich. daß alle republikanischen Rongreßmitglieder, die für diefen Ranb gestimmt hatten, mehr oder minder an der "Credit Mobilier" Gefellschaft betheiligt waren, darunter auch der fpatere Prafident Garfield. Nur ein einziger Demokrat, Brooks von New York, wurde schuldig befunden, mit den Rebublitanern an diesem Ranb theilgenommen gu haben.

Der demokratische Kongreß (d. h. das Repräsentantenhaus) mahrend der beiden letten Jahre der Grant'ichen Administration erwarb fich durch diefe Blofftellung der Gaunereien den Beifall der Maffe des Bolfes; allein er bußte diefe gute Seite wieder durch fein Sinneigen gu ben tollen "Grangers" ein, obwohl auch die Republikaner von diefer Tollheit nicht freignfprechen waren. Der Uebelftand war, daß die Demofraten ihre größten Gewinne im Beften errangen, wo die Inflationsmanie fich am ftartften ängerte, mahrend der Often bon diefer politischen Grantheit weniger affigirt war. Die Folgen konnten nicht ausbleiben. Da die Bahlen bes Jahres 1875 bon minderer Bedeutung maren, fo dachten die Reformleute, die ebenfo gablreich den früheren Demofraten angehörten, ale den bisherigen Republifanern oder vielmehr den Liberal=Republifanern, borerft den Geld= berichlechterern eine Niederlage gn bereiten, um im nächften Sahr in biefer Sinficht freiere Bahn gu haben. Go fielen die Bahlen im Berbft 1875 auch im Beffen wieder zu Gunften der Republitaner aus. Bahrend die Reform Demokraten die eigene Partei von der "Greenback" Tollheit durch eine Niederlage zu furiren ftrebten, hofften die liberalrepublifanischen Reformleute immer noch auf eine Befferung der alten Partei bon innen heraus - gegen jede Hoffnung. Durch ihre Siege aber waren bie torrupten Elemente derselben wieder bertrauensvoll geworden, daß ihre Niederlage im borhergehenden Jahre nur eine borübergehende Drohung gegen die "Grand Old Party" gewesen sei, und daß das Bolt fich wieder über ihre Berrichaft einschläfern laffen wurde.

Bereits im Dezember 1875 begannen Karl Schurz und vielleicht einige andere Reform-Republikaner Umfrage zu halten, ob es nicht rathsam sei, eine Besprechung über die politische Lage zu veranskalten. Auch Körner erhielt einen solchen Brief von Schurz, worauf er diesem beistimmend antwortete und einige promineute Illinoiser als Theilnehmer empfahl. "Ich werde keinen Mann unterstüßen", schrieb Körner, "der nicht für eine gründ-liche Resorn des Zivildienstes, einen strikten Kevenue-Zoll, eine Wiederaufnahme der Baarzahlung, und dessen Karakter keine sichere Bürgschaft sür eine Abministration ist, welche den Kredit und die Chre unserer Regierung und des Bolkes wieder herstellt." Diese Agitation gedieh nun weiter, und Schurz hielt Körner unterrichtet von allem was vorging.

Schon am 6. April 1876 ließen William Cullen Brhant, Theodore G. Boolseh, Alexander Bullock, Horace White und Karl Schurz eine Einladung an etwa 100 Liberal-Republikaner, alte Republikaner mit unabhängigen Anschaungen und Reform-Demokraten ergehen, einer Konserenz am 15. Mai 1876 im "Fifth Avenue Hotel" in New York beizuwohnen. Körner, Richter Trumbull, Goub. Palmer, Gen. Farnsworth und einige Andere von Illinois waren dazu eingeladen, allein Körner mußte ablehenen, weil er eine Ernennung zur internationalen Gefängnißresorm-Konvention in Stockholm (1877) erhalten hatte, deren Mitglieder in den Ber. Staaten knrz nachher (am 6. Juni) eine Zusammenkunft in New York hatten, und zweimal mochte er nicht nach dem Often reisen, weshalb er die Einladung ablehnte.

Die Konferenz der Unabhängigen wurde am 15. und 16. Mai in dem bereits genannten Hotel unter dem Präsidium von Prof. Woolsehalten. Sie war, wie Körner mittheilt, sehr zahlreich besucht, meistens aus dem Osten. Nach längerer Besprechung der politischen Situation, wurde ein Kommittee ernannt, bestehend aus den Herren Karl Schurz (Borsiger), Martin Brimmer von Massachtetts, L. F. D. Foster von Connecticut, Park Goodwin von New York, John W. Hoht von Wisconsin, Theodore Roosevelt von New York und Howard Potter von New York, welches Kommittee dann eine "Udresse an das Bolt der Bereinigten Staaten" entwark, welche von Herrn Schurz vorgelesen wurde.

"Nachdem diese Abresse", schreibt Körner, "in frästiger aber würdiger Sprache die offenkundige Korruption dargelegt, welche alle Departments unserer Nationalregierung durchdränge, und forderte, daß das Beutespftem mittelst einer durchgreisenden Zivildienst-Resorm über den Hausen geftürzt, daß unsere Nationalschuld ehrlich getilgt, daß die Wiederaufnahme der Speziezahlung nicht auf unbestimmte Zeit verschoben, daß die Brüderschaft des Boltes durch eine Politik der gegenseitigen Gerechtigkeit wieder hergestellt werden sollte; erklärt die Deutschrift, daß die Theilnehmer der Konferenz nicht wünschten, eine neue Partei zu gründen oder zu



leiten . . . . . daß es ihnen angenehm wäre, wenn durch die Parteien Kandidaten aufgestellt würden, deren Karakter und Lebenslauf (record) den Bedingungen genügten, welche die gegenwärtigen Umstände absolut forderten. Allein obgleich bereit und willig, jedes gute Resultat der Parteihandlung anzunehmen, befräftigten sie, daß die moralische Resorm unsserer öffentlichen Angelegenheiten unendlich wichtiger sei, als das Interesse irgend einer politischen Partei. . . . . In Bezug auf die Qualisitationen der Kandidaten für die Präsidentschaft, welche die Zeit ersordere, drückt sich die Adresse unter anderem wie solgt aus :

"Bir werden keinen Kandidaten unterstüßen, wie günstig er and von seinen nächsten Freunden beurtheilt werden mag, der nicht öffentlich bekannt ist, daß er die Fähigkeiten, den Geist und Karakter hat, um die eruste Aufgabe durchzusühren, welche die echte Resorm ersordert. Kein Kandidat ist zur Unterstüßung der patriotischen Bürger berechtigt, von dem uicht die Fragen ehrlich gesordert werden mögen: Ist er in der That der Mann, der eine durchzreisende Resorm der Regierung durchzusühren vermag? Kann man sich mit Sicherheit darauf verlassen, daß er die moralische Kraft und Festigkeit des Willens hat, um mit den Mißbräuchen zu ringen, welcher die Stärke der eingewurzelten Gebräuche zu brechen und den Druck selbst seiner Parteisreunde zu widerstehen vermag? Wo immer Raum für diese Fragen übrig oder Zweisel bezüglich der Antwort zurück bleibt, sollte der Kandidat als unfähig für diese Gelegenheit (emergency) betrachtet werden."

Nachdem Herr Schurz diese Abresse verlesen hatte, bemerkte Herr Charles Francis Abams jr.: "Das reduzirt die Bahl der uns genehmen Kandidaten auf zwei: Bristow, wenn ihn die republikanische Konvention nominirt, und wenn nicht, Tilden im Fall ihn die Demokraten aufstellen."
— "Die ganze Bersammlung," schreibt Körner, "bezeugte ihre Bustimmung durch lauten Beisall." — Einen Augenblick später sagte ein Herr aus Dhio: "Benn dann aber die Republikaner Gouverneur Habes ausstellen?" worauf sich herr Schurz an den Tisch seste und noch den folgenden Sayder Adresse aufügte:

"Dieses ist teine Zeit für die sogenannte Rüplichkeit (availability), welche der Anszeichnung auf anderen Feldern des Handelns entspringt, die den Pflichten der Regierung fremd sind. Eine passive Tugend am höchsten Ort ist zu oft bekannt, daß sie das Wachsen des lebendigen Lasters unten duldet. Der Mann, der dieses Jahr mit der Präsidentschaft betraut werden soll, muß nicht nur das Vertrauen der ehrlichen Menschen besigen, sondern auch die Furcht und den Haß der Diebe." — Als dieser Sah von Gerrn Schurz vorgelesen war, fügte er hinzu: So viel für Gouverneur Hayes!" (So much for Governor Hayes, nach einer anderen Version eines Cincinnatier Theilnehmers, sagte Schurz: "That settles Mr. Hayes!" was wohl dasselbe bedeutet.)

Die Abresse wurde dann von allen Anwesenden unterzeichnet. "Einige Tage später", schreibt Körner, "sandte das Exekutivkommittee an solche Männer, welche nach ihrer Beipflichtung für den Zweck zu der Konserenz eingeladen gewesen, aber nicht persönlich erschienen waren, eine Art Glaubensbekenntniß, das sie unterschreiben sollten, wie solgt: "Bir erklären und, im Einverständniß mit der Konserenz vom 16. Mai, daß fein Kandibat für die Präsidentschaft nominirt werden sollte, dessen Rame allein nicht die absolute Bürgschaft bietet, daß es der unwiderrussliche Entschluß des amerikanischen Bolkes ist, die Regierung wieder zu reinigen (to make the Government pure again), und daß wir keine Romination untersstüßen wollen, welche uns nicht genügend dünkt, daß die Reform der Regierung erzielt werden wird." Dieses Glaubensbekenntniß wurde von hunderten der hervorragendsken Liberal Republikaner in allen Staaten unterschrieben."

Bu der Adams'ichen Erklärung, nur Briftow oder Tilden, muß bier beigefügt werden, daß der erstere durch sein Bekampfen des geschilderten "Bhisteh-Ringes" als ein folder Reformator angesehen wurde, und daß die "Liberal-Republikaner" immer noch Soffnung hatten, die republikani= fche Partei als folche wurde für Reformen eintreten und ihn als Randidaten aufstellen. Die bitter fie enttäufcht wurden, ging aus der folgenden republikanischen Konvention in Cincinnati hervor, in welcher Bristom nur 111 Stimmen aus 740 erhielt. Die republikanischen Maffen waren somit nicht für die Reform eingenommen. Grant war damals fein Randidat. allein die gange Abministrationsmafdine trat für deffen "alter ego" Morton in die Schranken. Morton's formidabelfter Gegner war Blaine, allein weder ber eine, noch der andere wurde aufgeftellt, fondern Goub. Sahes. - Tilden, damals Gouverneur bon New York, hatte, wie Körner fchreibt, in noch höherem Mage fich als energifcher Reformator bewährt. wie Briftow. Tilben hatte damals den als unüberwindlich betrachteten "Tweed-Ring" in der Stadt New York niedergebrochen und den "Boß" und beffen helferehelfer in das Buchthaus zu Ging-Ging gebracht; er hatte den "Ranal-Ring" und noch andere Ringe im Staate vernichtet und Die Buchthäuser mit ihren Gaunern gefüllt. Mit einem Wort, er hatte den Angeasftall bes "Empire-Staates" gereinigt und fich dafür die Feindschaft ber "Tamanh Gefellichaft", beffen "Sachem" Bog Tweed gewesen war, zugezogen, die nun feine Romination in St. Louis aufs Beftigfte befambf. te. Allein Tilden wurde schon bei der zweiten Abstimmung in St. Louis als der demofratische Präsidentschaftskandidat, mit mehr als zweidrittel Mehrheit nominirt. Sollte das nicht ein Beweis fein, daß die demokratische Partei weniger von der Korruption angesteckt war, als die republika= nische?

Körner, obwohl er fein Delegat jur St. Louiser Konbention gewesen war, sondern nur ein Bufchauer, fühlte fich fo begeistert von den Beschlüf-



fen sowohl als auch der Nomination Tilben's — die Platform war ganz dem Missourier Programm von 1872 entsprechend und selbst das Wischiwaschi der Liberalrepublikaner in Cincinnati von vier Jahre vorher, war durch eine klare, bündige Erklärung für Wiederaufnahme der Speziezah-lung, für Revenue-Bölle, für eine ehrliche Zahlung der Bundesschuld und besonders für Beseitigung der Korruption und Günsklingswirthschaft in der Administration — ganz nach Körner's Herzen, daß er eine öffentliche Erklärung publizirte, worin er sich für eine Unterstühung der demokratisschen Partei in dieser Wahl aussprach. Auch trat er während der Monate Juli und August wieder als einer der Hauptredner in Illinois auf.

"Anfangs Inli", melbet Rorner, "fchrieb mir Billiam Dorfcheimer, Lientnant-Gouberneur bon New Dort, welcher einer ber eifrigften Befürworter von Tilben's Nomination in St. Louis, gegenüber des "Tamanh-Salle" Ginfluffes, gewefen war, einen Brief, worin er fich über Rarl Schurg' überraschendem Rurs in ber Bahltampagne (canvass) aussprach. Er fcbloß feinen Brief mit den Borten : "Ich wünschte, Gie würden eine Reife hierher machen. Gouverneur Tilben befonders wünfcht Gie zu feben. Benn Sie tommen, bitte ich, in meinem Saufe gu mohnen. - Rommen Sie ftart heraus. Unter Führung ber Deutschen in Ihrem Staate, tonnt Ihr Illinois für uns gewinnen." - Rorner gibt aus diefem Brief nur das Vorftehende und läßt eine bedeutungevolle Stelle aus, die ein febr fcattiges Licht auf einen hochstehenden Deutschamerikaner wirft; ein Bild. das mir bon Dorschheimer im August 1876, als ich mehrere Tage in der Staatsfefretars Offige gu Albany hiftorifche Studien machte, ebenfalls mundlich mitgetheilt murde - boch fchreibe ich hier nur die Biographie Rörner's nach feinen eigenen Aufzeichnungen und nicht die des indizirten Berren, weshalb diefes hier wegbleiben mag.

In der letten Augustwoche besuchte Körner mit seiner Gattin und Tochter Marie die Weltausstellung in Philadelphia, wovon er eine hochbedeutende Schilderung cutwirft, und zu anderem Schlusse kommissär, Prosessor Nouleaux. Er meint, daß sich die deutsche Kommissär, Prosessor Nouleaux. Er meint, daß sich die deutsche und deutsche Frankreich, England und anderen europäischen Ländern sehen lassen beinden. Bon Philadelphia reisten die Körners nach New York, mit der Absäch, von dort nach Westpoint zu gehen, um das Grab ihres ältesten Sohnes zu besuchen. In New York erhielt er nochmals eine dringende Einladung, nach Albanh zu kommen, um Tilben zu sprechen. "Ich hatte meine Hände voll in Illinois," schreibt Körner, "aber nachdem ich die New York gekommen war, fühlte ich eine Art Pflicht, einen kurzen Besuch in Albanh zu machen. Wir kamen in der Nacht hin und nach eingenommen war Frühstück machte ich einen Besuch hei Dorschheimer im Staatshause, welcher mich gleich zu Gouverneur Tilben führte." Körner wurde von



Tilben herzlich anfgenommen, der sofort seine Kutsche nach dem Hotel sandte, um Körner's Frau und Tochter in Begleitung einer Nichte Tilben's die Sehenswürdigkeiten von Albanh, seine Staatsbauten und Parts, zu zeigen. Nach zwei Stunden kehrten sie erfreut zurück. Was in dieser Zeit zwischen Tilben und Körner besprochen wurde, darüber ist der letztere, soweit es die Politik betrifft, vollskändig stumm. Doch sagte mir Stalls bereits im Aufang Juli 1876, wenn Tilben gewählt würde, so wolle dieser Körner in sein Kabinet nehmen und zwar als "General Postmeister". "Das wird ein schöner Abschluß des politischen Lebens dieses hochbedeutenden Dentsch-Amerikaners sein." Ich sage dieses auf die Verantwortung Stallo's hin. — Allerdings konnte Tilben keine zwei Deutschen in sein Kabinet nehmen. —

Um nachsten Morgen reifte Rörner, mit feiner Fran und Tochter wieder nach der Beimath ab. In Chicago trennte fich Marie von ihren Eltern und fuhr nach Lafalle, wo fie wohnte. Da die andere Tochter Rorner's, Bauline (Frau Detharding), ichon bor ihrem Befuch der Beltansftellung fchwer erkrantt war (fie ftarb am 23. Ottober) fo wirfte Körner in der Bahltampagne in den beiden letten Monaten unter niederdrückenber Stimming. "Mein Berg war nicht bei ber Sache, beun ber Gedante an das geliebte, fterbende Rind hielt mich umfaugen." Die Bahl im Nobember fiel zu Gunften Tilden's aus, der die Staaten New Dort, Connecticut, New Jerfen, Indiana, Delaware, Maryland, Rentudh, Miffouri und alle übrigen Substaaten gewann und über eine Biertelmillion Stimmenmehrheit über Sabes und 150 000 mehr als alle andern Randidaten erhielt. Rechnet man, daß Sapes eine volle Million unwiffender Negerftimmen unter der Annte der Grant'ichen Rekonstrucktionsmaschine in den ehemaligen Stlavenftaaten erhielt, fo war die Bahl ein Sieg der Intellis geng über die brutale Gewalt. Dennoch fiegte die Brutalität in dem nun folgenden Ranbfpiel über die Intelligenz des geduldigen Bolfes, wie fpater gezeigt werden foll.

"Ich habe Karl Schurz' Stellung in dieser Bahl genannt", schreibt Körner. "Es ist kein Zweisel, daß allgemein erwartet wurde, daß nach Bristow's Niederlage er für Tilben eintreten würde. Die Abresse welche von der Konferenz ausgegeben wurde, war augenscheinlich besonders gegen Habes gerichtet. Habes hatte sich im Kriege ausgezeichnet, besaß einen unbescholtenen Privatkarakter, allein als Gouverneur von Ohio folgte er doch den Weg des ordinären Politikers, er hatte nie versucht, die übelrieschenden Methoden zu berichtigen, die in Ohio, wie in den meisten andern Staaten unter dem Einsschuße, die in Ohio, wie in den meisten Administration vorherrschten. Außerdem war er anf einer Platform gestellt worden, welche die Administration mit den höchsten beifälligen Lobsprüchen überschüttete, gerade der Administration, welche Schurz während der letzten

fünf oder feche Sabre mit all feiner geiftigen Rraft und großen Beredtsamteit angegriffen hatte. Die "Beftliche Boft", an welcher er ein gro-Beres befuniares Intereffe befaß, hatte mabrend ber Tagung ber bemofratifden Ronvention in St. Louis Tilben's Nomination ftart unterftütt und murbe ale fein (Tilben's) Organ betrachtet. Nicht lange nachbem Tilben aufgestellt worden war, wurde es berichtet, daß Cours eine Unterredung mit Converneur Sabes gehabt, und ihm feine Unterftühung augefagt hatte. Dieje Bekehrung verurfachte eine folde allgemeine Neberrafdung, baf er (Schurg) es für nothwendig erachtete, feine Stellung (course) ju erflaren. Allein er verfehlte fein Biel gang und gar (he entireley failed). In feinem Brief an die "New Borfer Staatszeitung", welcher viele Shalten in jenem großen Blatt füllte, gab er plötlich wenig Nachdruck auf Die Tarif und Bivildienst Frage, versuchte jedoch zu zeigen, daß die Biederaufnahme der Baarzahlung und der Widerstand gegen eine Neberausgabe bon Bapiergeld die Sauptfragen feien. Daß, obicon Tilden durchaus gefund und die demofratifche Platform in diefer Frage nichts zu wünfchen übrig ließen, dennoch viele Demokraten darüber nicht im Ernft feien. Auch gab er es zu berfteben, daß Goub. Sabes ihm berfichert habe, daß er im Gangen für Reform fei. Die follimmfte Geite Diefes Bechfele mar, bak er attiben Theil an der Bahl nahm, indem er Sabes Reden im gangen Lande hielt : und während er Tilden mit Mäßigung behandelte, indem er deffen großen Rähigkeiten und feinen foften Entschloß für die Reform der Mibbranche gugab, die "Beftliche Poft" Tilden in einer Betfe mit Schmut bewarf, wie fie tanm ein Scitenftuck in der gemeinften englifch ameritani. fchen Bartei=Breffe findet."

Es mag bier bon dem Berfaffer diefer Biographie eingefügt werden. daß, wenn es nicht für diefe Ragenfprünge bes herrn Schurg und einiger anderer Deutschen, sowie der deutschen Geelenberfauferblatter à la "Beff= liche Poft", "Cincinnatier Bolfeblatt" 2c., gewesen, wir all der nun folgenden Birren entgangen wären, die einen fo fcmargen Schatten auf die Gefchichte diefes Landes werfen, den Diebstahl der Prafidentschaft. Diefes ift leicht erklärlich. Bei der Oftober Bahl in Ohio 1876 erhielt der rebublitanifche Randibat für Staatsfefretar, an der Spipe des republifanifchen Bablzettels nur etwas über 2300 Stimmen über den deutschen Demofraten Bilhelm Lang. Diefe Stimmen und mehr hielten die Sedenberfaufer in der Partei feft. Sanes erhielt in Dhio, in der Novemberwahl nur etmas über 7500 Stimmen über Tilden. Bare die Oftobermahl in Objo. in Sabes' eigenem Staate, gegen feine Partei ausgefallen, fo wurde bas als eine Berdammung Sabes' im gangen Lande betrachtet worden fein und genügend Staaten im Norden, Illinois und Wisconfin 3. B. in der Nobembermahl den Ausschlag zu Gunften Tilden's gegeben, und felbft Grant bon einem berfuchten Gewaltstreich gurudgehalten haben. Wir hatten nicht das Schauspiel erlebt, daß das "fair play", worauf wir bis dahin so stolz gewesen waren, beruichtet wurde; daß zu den andern Gaunereien und Betrügereien auch noch der Präsidentschaftsraub hinzugefügt worden wäre. Doch wieder zurück zu Körner's Biographie.

"Um Abend der Bahl und noch am nächsten Tage wurde allgemein jugestanden, daß Tilden gewählt fei. Die Beitungen aller Parteien brachten übereinstimmend diefe Runde. Aber am zweiten Tage ließ Bacharias Chandler, der damalige Gefretar des Inneru, der gegen allem Anftand zugleich Borfiber des republikanischen National-Rommittees war, es über die Drafte bligen, "daß Sabes gewählt fei." - In den Staaten Louifiana, Sud Carolina und Florida herrschte noch das "Karpetbag" Regiment bou Grants Gnaden, d. h. die Schnappfäckler, die vom Norden nach dem Guden hineingeschneit waren, ohne andere Beimath als ihre Reisetoffer, die aber gleichwohl mit Gulfe des Militars die Regierung führten; denn die rechtlichen Bürger waren urfprünglich des Stimmens beraubt worden, und als endlich der Rongreß die Entrechtung aufhob, da führten die Schnappfäckler mit den Plantagenegern im Bunde und vom Militär unterftüst die Regierung weiter. Befonders hatten fie in diefen drei Staaten noch Rontrolle über die Bahlen durch eine fog. Bahlunge Behörde (returning board). Diefe Bahlungsbeharde von Louifiana hatte zwei Sahre borber jo gräulich betrogen, daß felbst Präsident Grant in seiner Botschaft au den Rongreß fie denungirte.

"Diese Zählungsbehörden follten nach dem Gesetz aus fünf Mitgliesbern bestehen, von denen die Demokraten mindestens einen als ihren Bertreter haben mußten. Allein in Louisiana ward dieser Borschrift des Gesetzes nicht genüge geleistet — und die vier Republikaner gaben sich, unsweiselhaft auf Instruktionen Chandler's, allein an das Zählen und nach längerer Berzögerung doktorten sie revidirte (d. h. gefälschte) Wahltabellen zusammen, alles in geheime Sitzungen, zu denen kein Demokrat Zukritt hatte, und bei welchem Werk der Finsterniß die Senatoren Sherman, Garzsield, Logan, John A. Kasson und Andere Aktondeurdienste leisteten. — Diese Zählungsbehörde, die zugeskandenermaßen ans gemeinen Schurken (rascals) bestand, annullirte nun unter Mithülse obiger ehrenwerther (?) Herren das Wahlresultat und gab Hahes die Mehrheit, tropdem in allen drei der genannten Staaten er mit erklecklicher Mehrheit unterlegen war."

Tilben erhielt in Louisiana über 5000 Stimmen niehr als Hahes, und ein ähnliches Verhältniß fand in Süd Carolina und Florida statt. Das wäre gleich 20 000 Mehrheit in Dhio gewesen. Man sprach von Bestrügereien, allein das hätten die Demokraten eher sagen können, denn alle Bahlkasten, waren von Grant'schen Soldaten unter Kontrolle der Schnappsäckler-Beamten umstanden. Wie wenig Wahres in diesem Gerede lag, geht daraus hervor, daß dieselben Zählungsbehörden in allen drei



Staaten die Wahl der demofratischen Gouverneure und Kongresabgeordneten zugestanden, obwohl sie weniger Stimmen erhalten hatten, als Tilden. Nach den wahren Berichten hatte Tilden 186 Elestoralstimmen für sich und Hahes 155: Ersterer über Hahes 31 Stimmen Mehrheit. Nun hatten die drei genannten Staaten zusammen 16 Stimmen. Diese mußten also von Tilden gestohlen und Hahes zugeschoben werden, um das Resultat zu gestalten: Tilden 170 und Hahes 171 Stimmen, und sogeschah es.

Das ganze Land stant monatesaug in Aufregung. Bersammlungen wurden in allen Staaten des Nordens abgehalten, welche diesen Betrug in den schärfsten Ansdrücken verdammten. "Das Bolt", schreibt Körner, "war in friegerischer Stimmung. Die Idee, daß ein Mann durch ein solsche falsches Spiel in das Präsidentenamt geschmuggelt (de juggled) werden sollte, der durch eine Bolksstimme von mehr als einer viertel Million und wenn die Stimmen der Weißen allein gezählt würden, von einer Million und zweimalhunderttausend verdammt worden war, schien dem gesunden Berstand und der natürlichen Gerechtigkeit so widersinnig (preposterous), daß vielleicht nenn und neunzig aus hundert Demokraten dachten, es würde völlig gerecht sein, nochmals zu einer Nevolution zu greisen."

Aber ein noch drohenderes Gefpenft erhob fich gur Zeit in Bashington. Der zu allen Schlechtigkeiten bereite Grant fchien auch die Rolle des erften Napoleon fpielen zu wollen, als diefer den Nationalkonvent mit Kanonen umftellte, mit Militär auseinander trieb und fich zum Dittator machte. -Grant zog nun aus den Indianer Lagern und dem Guden alle regulären Trubben nach Bashington, über 8000 Mann (nach audern Berichten 12 000), die in der Nähe des Rapitols tampirt wurden und pflangte Ranonen rund um das Rapitol auf. Mußte nicht jeder deukende Mensch auf eine folche Absicht Grant's schließen, da von keiner Seite Gewalt drobte ? Um diefes noch zu berftärken, erklärte der republikanische Präsident des Senats, der "Stalmart" (fo nannte man noch lange nachher die Anhanger Grants) Ferry bon Midgigan, daß er nicht bloß die Stimmen gablen, fondern auch ihre Gefetlichkeit abfolut entscheiden wurde. Der Senat hatte damals eine republitanifche, das Reprafentantenhaus eine ftarte demofratifche Mehrheit; aber ce gab genügend Republikaner in beiden Sanfern, die fich gegen diefes arbitrare Borgeben des Genatspräfidenten auflehnten, das gegen allen Gebrauch feit Gründung der Union berfließ. Insofern hatten die in allen Staaten am 8. Januar abgehaltenen Kon= bentionen, an denen auch einige bisherige Republikaner theilnahmen, ihren 3med nicht verfehlt.

Es wurde alfo ein neuer Ausweg gesucht, um diese brobende Gefahr abzuwenden. Gegen die heftigste Opposition aller "Stalwarts" wurde von



den Demofraten, mit Sulfe der berfohnlicheren Republikaner, eine Rommiffion eingefest, welche alle Streitfragen der Bahl entscheiden und deren Bericht endgültig fein follte, außer beide Abtheilungen des Kongreffes würden ihn verwerfen. Bur Kommiffion wurden erwählt : zwei republikanifche und zwei demokratifche Mitglieder des Bundes-Dbergerichts; drei republikanische und zwei demokratische Senatoren; und drei demokratische und zwei republikanische Repräsentanten. Sierzu follten die vier Richter noch einen fünften Richter wählen. Dem Unschein nach war diefes Urrangement zu Gunften der Demokraten, allein ihre fprichwörtliche Dummheit perbarb auch bier wieder das Spiel. Es ward allgemein angenommen, daß die vier Richter ben für unabhängig geltenden Richter David Davis wählen würden, der eine Sinneigung nach der demofratifchen Seite in den letten Jahren gezeigt hatte; allein da ließen fich die Demokraten der Ilinoifer Legislatur berleiten, mit Sulfe bon ein paar fogen. Unabhangigen, welche zwischen den Parteien die ansichlaggebenden Stimmen hatten, Davis jum Ber. Staaten Senator zu mählen, worauf diefer als Richter refignirte. An feiner Stelle murde der Republikaner 3. B. Bradlen ermählt, eine richterliche Areatur Grants, und nun entschied die Kommission mit acht gegen fieben Stimmen gu Gunften diefes monftrofen Betrugs, und Sabes, ber ungewählte, wurde hineingegählt.

Daß die Demokraten fich diefen Schurkenftreich ruhig gefallen ließen, mar augenscheinlich eine Diftatur Grant's zu bermeiben. Die Demofraten des Repräsentantenhauses erließen am 3. März ein Memorial an das Bolt der Ber. Staaten, worin fie ben gangen Borgang Diefer Affaire in ruhiger Beife auseinanderfetten. Daß Memorial fchließt mit den Borten : "Durch diefe Methoden wurde Rutherford B. Sages jum Präfidenten ber Ber. Staaten ermählt. Sein Titel beruht auf die Entrechtung gefetlicher Stimmen, falfcher Bertifitate ber Bahlungsbeamten (returning officers), welche forrupt handelten und die Entscheidung einer Rommiffion, welche fich weigerte, die Bengniffe des Betrugs gu hören. Bum erften Mal ift das Bolf der Ber. Staaten der Thatfache gegenübergeftellt, daß ein Prafident, betrugerifder Beife gewählt, das Amt einnimmt. Seine Einführung wird eine friedliche fein, und in diefer Stunde erhalt die infamfte Berschwörung ihre Arone." Randall in seiner Abschiederede an das Repräsentantenhans am Morgen bes 4. März brückt diefes noch bentlicher aus mit den Borten : "Die Mehrheit diefes Saufes, welches die Mehrheit aller Stimmgeber ber Union reprafentirt, ift überzeugt, daß die Majorität der Bähler ihre Stimmen einem andern gab, allein fie hatte zu entscheiden, zwischen sich in dieser Usurpation zu fügen oder ihre Rechte durch einen neuen Bürgerfrieg zu erlangen. Die bemofratische Partei jog es bor, den temporaren Befit der Regierung hinzugeben, fatt einen Burgerfrieg mit allen feinen Schrecken zu wählen." — Alle diefe Borgänge des Präfidentschaftsraubes, die Körner in seiner Autobiographie in breitester Beise erzählt, find hier nach seiner Darftellung in sehr gedrängter Kürze wiedergegeben, und Alles was Körner darüber berichtet, bestätige ich aus eigener Ersahrung als durchaus wahr.

Am 4. März 1877 wurde Hahes als Präfident inaugurirt. Wm. M. Evarts wurde von ihm als Staatsfefretär ernannt, John Sherman als Schaßamtsfefretär, Karl Schurz (der Apostat der "Fisth Avenue Konserenz") als Sefretär des Innern. Die übrigen waren unbedeutende Perfonen. Daß Hahes doch einigermaßen persönlich an dem Raub der Präsidentschaft Theil hatte, geht darans hervor, daß er, um den grauenhasten Betrug in etwas zu mäßigen, schon vor der Zählung der "Eight-to-Seven" Kommission verfünden ließ, im Fall er Präsident würde, wolle er die demokratischen Regierungen in den Südstaaten anerkennen und das Militär von dort zurückziehen. Dieses Versprechen löste er ein, und damit machte er der Grant'schen "Karpetbager" Birthschaft ein Ende, was ihm zum Lobe nachgesagt werden muß.

Im Anfang versuchte er auch, ber Korruption in den Bundesaintern gu fteuern, indem er den Bollfolleftor, Chefter Al. Arthur, im New Yorfer Bollamt abfette, mit der angeführten Bemerkung, "um das Amt bon der Rorruption an faubern" (to purify the office of corruption). Damit lief er aber schlecht an, denn gegen diefe Absehung Arthurs erhoben alle "Stalwarts", unter Führung von Roscoe Conkling, im Senat gewaltigen Ginfprud, und nur mit Gilfe ber Demofraten und einiger "Goftbreeds", wie man bon da an die Anhänger Sabes nannte, wurde die Absetung des New Porter Bolltollettore beftätigt. Das erregte den Born Confling's, der icon damals aus bem Senat zu refigniren drohte, eine Drohung, die er beiläufig vier Jahre fpater unter der Garfield'ichen Mominiftration wirklich ausführte. Aber einen zweiten Berfuch in der Richtung ter Arthur'fchen Entlaffung wagte Berr Sancs nicht, und fo blieb, freilich in etwas abgeschwächt, die forrupte Beamtenwirthschaft auch während seiner Abministration bestehen, mas am besten durch die Sternpoftgaunereien, die damals blühten, illustrirt wird.

Die so pomphaft angekündigte Wiederanfnahme der Baarzahlung während der Hahes'schen Administration war nur ein Scheinmanöver ohne Ernnd und Boden. Man ließ nämlich die Wurzel des Uebels (die Zwangsturs-Greenbacks) ruhig im Boden fortwuchern, ein Uebel das noch heute nicht beseitigt ift und während der Administration Harrison's und der zweiten Cleveland Administration die alte Zwickmühle auf's Neue in Bewegung septe. Ja, man verschärfte in der vielgerühmten Sherman'schen sog. "Specie Resumptions" Afte das ursprüngliche Geset dahin, daß es der Regierung geradezu verboten wurde diese Zwickmühle (d. h. die Greenbacks) zu zerstören, sondern zwang, sie immer wieder auszugeben.



Diese Peftbeule der Finanzpfuscherei Sherman's hätte leicht mährend des erften Termin's von Cleveland's Präsidentschaft ganz beseitigt werden tönnen, wenn es nicht für dieses Berbot gewesen wäre, deun das Schapamt hatte damals genng Ueberschüffe, um alle Greenbacks aus dem Bege zu schaffen. Aber die Ermahnungen Cleveland's in seinen Botschaften, scheiterten an dem Biderstand des republikanischen Kongresses.

Während diefer Zeit begann der Anrs des Silbers gegenüber dem Golde im Weltmartte allmählig zu finken, und so wurde dann im Kongreß ein Geset ausgeheckt, wodurch die Regierung gezwungen werden sollete, Silber im Anrs von 16 zu 1 für die Minenbesitzer zu prägen und diesem Zwangskurs zu geben. Gegen dieses Gesetz legte Habes sein Beto ein, das einzig verdienstliche Beto seiner ganzen Amtsthätigkeit, wodurch freilich auch dieses im Keimen begriffene Uebel noch nicht beseitigt wurde.

Schon bald nach ber Inauguration Sabes' faßte Körner die Idee, eine Gefchichte des deutschen Clements in den Bereinigten Staaten gu fdreiben. Kurge Beit vorher waren etliche Abhandlungen im Druck erfcbienen, welche den Bor-Achtundvierziger Deutschen in den Bereinigten Staaten jegliche kulturelle Bedeutung absprachen und die behaupteten. daß erft mit der Ankunft der fog. 48ger das Deutschthum in der Union eine eigentliche Stellung errungen habe. Friedrich Kapp hatte in der Borrebe gur 3. Auflage feiner "Gefchichte ber Deutschen im Staate Rem Dorf bis 1800" unferem Clement überhaupt jeden Ginfluß abgesprochen, es als "Rulturdunger" des Anglo-Amerikanerthumes bezeichnet. Beinrich Bornftein in feinen Briefen beftätigte dies, ehe die Männer von 1848 in's Land gefommen waren, feitdem aber habe fich querft deutsches Leben hier offenbart. (Er miederholt diefes in feinen "Memoiren", 1881.) Um fühnften trat im Jahre 1874 eine Brofcure Couard Schlager's auf, die in Berlin unter dem Titel: "Die fogiale und politifche Stellung der Deutschen in ben Bereinigten Staaten" veröffentlicht murbe. Gegen diefes feichte, von Selbstüberhebung ftrobende Schriftftud fchrieb Berfaffer diefer Biographie eine icharfe Rritit im "Deutschen Bionier", worin er die Unmiffenheit des Berrn Schläger gebührend hervorhob. "Bon einer Gefchichte des Deutsch-Amerikanerthums bor 1848" konne gar nicht die Rede fein, erft die Ginwanderung nach 1848 habe darin Bahn gebrochen; meint Schläger. Ich wies auf Löher's, Rapp's und Rlauprecht's Schriften bin und auf die Quellen, aus denen diefe Gefchichtfdreiber gefcopft hatten. Auch Emil Rlauprecht fchrieb in der "Allgemeinen Zeitung" eine fraftige Biberlegung ber Schläger'ichen Broichure, was bann ju einer weitgreifenden Polemif führte, die noch längere Beit fortgefest murbe. Bir mußten es freilich bedauern, das nach 1800 noch feine eigentlich gufammenhängende Gefchichte des Deutsch-Amerikanerthums vorhanden fei, daß wohl maffenhafte Gingelnheiten gerftreut niedergelegt waren, aber fein umfaffendes Bilb berfelben.

Das regte in Rorner den Gedanten an, eine folde Gefchichte gu schreiben, wozu er, als der hervorragenoste Dentsche der älteren Ginmandernug, der neben Männer wie Frang Lieber, Dr. Konftantin Bering, Beinrich Rödter, Richter J. B. Stallo, Friedrich Münch, Dr. Demald Seidenftider und einigen Anderen, unbedingt die erfte Stellung eingenommen hatte, ficherlich der befähigtste Mann war. Er entschloß fich alfo. diefe berdienftliche Arbeit zu übernehmen. Das umfaffende Bert von 461 Seiten Oftav erschien 1880 im Berlag von A. E. Bilbe & Co. in Cincinnati, (Nachfolger berfelben Firma, welche brei und breißig Jahre früher Löher's Geschichte herausgegeben hatte) unter bem Titel : "Das dentsche Element in den Bereinigten Staaten, 1818 - 1848, von Guftab Rorner." Barnu er diefe Periode mahlte, gibt er in der Borrede flar zum Ausdruck, indem er die Behauptungen der bereits genannten und auderer Aboftel der 48ger, deren Lieblingsthema war, daß ehe fie famen, das dentiche Glement in den Bereinigten Staaten nur ein bloger Dünger gewesen fei, für Andere darauf fortzublühen, widerlegen wolle. Er wolle diefe Legende, welche drohe zur Geschichte zu werden, zerftoren; deshalb lade er die Neuantommlinge ein, rudwarts gu fchauen und gu prufen, ob die Gegenwart in der That so viel bedeutender sei, als die Vergangenheit?

Körner beschäftigte sich nahezu drei Jahre mit diesem Berk. Es war boch ein größeres Unternehmen, meint er, als er es fich vorgeftellt hatte. Gleich zum Anfang feste er fich mit Perfonen in allen Staaten in Korrefpondeng, wodurd er eine reiche Angahl gefchichtlicher und biographischer Data erhielt. Für hiftorifche und Perfonalnachrichten lieferten ihm die bis dabin erfchienen Jahrgange des "Deutschen Bioniers" die ergiebigfte Kundquelle. Außerdem fandte ihm die Bittwe von Frang Lieber die Schrif. ten, Manuffripte und den gaugen Briefwechfel ihres berftorbenen Gatten; August Belmont sandte ihm Reden und Dokumente, und Andere fchickten ihm anderes Material. Besonders wandte er sich an mich, ihm allen in feinen Plan paffenden Stoff gugufenden, worauf ich ihm eine gange Rifte voll Bücher, Zeitschriften und Manuftripte schickte. Neben diesen hatte er die elf Jahrgange ber Beffelhöft'ichen "Alten und Neuen Belt" (1834 -1844), die Jahrgange des St. Louifer "Anzeiger des Beftens", und aus den Jahrgangen des Cincinnatier "Bolfsblatt" und "Bahrheitsfreundes" fcicte ich ihm alles Nöthige zu. Ich unterhielt mit Körner eine lebhafte Korrefpondeng und habe wohl fünfzig bis hundert Briefe bon ihm und ebenfoviele Preffenabzuge meiner Briefe, die ich ihm zufandte, aufbewahrt - bestimmt eine hochintereffante Korrespondeng. Er schrieb mir damals : "Ich leide in der That an einem "embarass de richesse" und muß überall zusammenziehen, um nicht zu weitschweifig zu werden."

Das Bud erichien anfangs 1880 und erregte auf beiden Seiten bes Ozeans großes Aufsehen. Die Sachverständigen, wie Kapp, Seibenftider,

Mauprecht, Mund, Boide, die Redatteure der New Dort "Nation" und "Evening Post" und viele Andere "lohnten mich hinreichend für die Mühe, die ich darauf verwandte", fchreibt Korner. Auch die von "Acht= undvierzigern" geleiteten Journale spendeten ihm Lob, das freilich von Sintergedanken nicht frei war. Dabei druckten fie, ohne Erlaubniß, feine Biographien ihrer betreffenden Stadte ab. Bunadift meinten einige diefer Lente, er hatte auch Schurg, Rapp, Bornftein, Bernang, Rafter, Thieme, Saffauret 2c. mit aufnehmen follen, mas doch fcon dem Titel des Buches nach, nicht in feinem Plane lag, denn diese alle waren Achtundvierziger. Dann meinten Undere, er hatte bei den bon ihm behandelten Mannern nicht über bas Sahr 1848 hinausgreifen follen, wodurch er nur berfrüppelte Gefdichte geliefert haben würde. Obgleich er eine Reihe der hervorragen= den protestantischen Prediger schildert, marfen ihm wieder Andere vor, er hätte auch die Dorf- und Buschprediger mit aufnehmen follen; und von Seiten einiger fatholifder Blätter wurde ihm jugemuthet, auch noch einige Monde und Rlofterbruder gu ichildern. Der "Freidenter" aber ichrieb er habe die Raditalen: Beingen, Ludbigh, Beitling, Beder ben "armen Tenfel" und einige andere fog. Freidenker und Kommunisten nicht ge= nannt. "Das wollte id) auch gar nicht", fdrieb er mir, "um feinen Berenfeffel aller ftreitfüchtigen Glemente gusammengubranen."

Er war jedoch über diese Nörgeleien ganz untröftlich. Ich schrieb ihm zurück, das solle ihn durchaus uicht genieren, denn mir wäre es im "Pionier" ebenso ergangen, ich hätte auch anfänglich dagegen protestirt, allein
nicht eine einzige meiner Beschwerden wäre von den betreffenden Zeitungen beachtet worden. Er solle sich nur gedulden, ich würde mit einer
größeren Abhandlung für den "Deutschen Pionier" dieses salsche Gewebe
schon zerreißen.

Im Anfang des Sahres 1880 plante der deutsche "Pionier Verein" von Cincinnati, eine Reunion der Vor-Achtundvierziger Einwanderer. Der Plan war sehr schre Kunion der Vor-Achtundvierziger Einwanderer. Der Plan war sehr schre Allein wir hatten einen Faktor außer Auge gelassen — das hohe Alter der Männer vor 1848. Es wurden damals hundert Einladungen ausgeschickt und von 37 erhielten wir Antworten, aber lauter — Absagebriese. Alle schüpten ihr hohes Alter und die Beschwerslichseit der Reise vor, und die so schöferen Bortrag ausgearbeitet, der in drei Theile zersiel: I. Eine Darstellung der Einwanderung von 1800 an. II. Eine Beleuchtung derselben in geistiger Beziehung, an das Körner'sche Buch anlehnend, von dem ich eine lebendig kritische Darstellung zeichnete. III. Ein Blick in die Zukunst. Diese Abhandlung wurde kurz darauf im 12. Jahrgang des "Dentschen Pioniers" veröffentlicht, und ist wieder in meinen Reden und Abhandlungen im 9. Band der gesammelten Werke E. 221–252 ausgenommen worden, weshalb ich hier nicht näher darauf einge-



hen will. Körner war außerordentlich mit diefer Rechtfertigung feines Buches Bufrieden; und seitdem wurde er nicht mehr mit thörichte Einwände belästigt.

Bährend der beiden letten Jahre der Hahes'schen Administration fand ein für jeden ehrlich gesinnten republikanischen Geift so empörendes Affenschanspiel statt, das zweierlei bewies, nämlich: erstens, den Mangel an Anstandsgefühl, um nicht zu sagen Schamgefühl seitens Grant, und zweitens, wie tief schon der Geist des Monarchismus bei einer großen Anzahl der Amerikaner in Mark und Bein übergangen war: Die Beltumsessahrt Grant's an den europäischen Hösen und einigen assatischen Monarchien. Der Kongreß erlaubte zu diesem Pfingstochsenzug Grant's die nöthigen amerikanischen Kriegsschiffe, und ein ganzer Schwarm von republikanischen Hösslingen und ein heer von frechen Berichterstattern begleiteten ihn. Die seine europäische Diplomatie betrug sich dabet so artig wie möglich, und was sie über Grant dachten, ist nie öffentlich bekannt geworden. Nur Bismark hat längere Zeit nachter sich ausgedrückt, "daß ihm der Mann, mit der ewigen Zigarre im Munde, durchaus nicht imponirt habe." (Brief an Motleh.)

Umfo lauter und bombaftischer lärmten die vielen amerikanischen Berichterstatter, welche Grant in feinem Gefolge hatte. Bei diefen galt es ausgemacht, daß alle Fürsten fich um ihn gedrängt und fich "bor dem neuen olhmpifchen Gotte" in den Staub gebudt hatten. Bie fie ihn darftellten, war es ein Triumpfzug des ungefronten Imperators. Die hofjonrnale Grants publizirten diefe Berichte mit großem Gufto. Als aber Grant im Anfang des Jahres 1880 von China und Japan in San Francisco antam, da brach diefer garm in berdoppelter Beife wieder aus. Geine Gatraben bereiteten ihm hier einen gewaltigen Empfang, an welchem gebntaufend Menfchen theilnahmen. Dann ging es auf einen Birtelfdwung burch die Gudftaaten : Teras, Louifiana, Alabama, Florida, Georgia 2c. wo er überall ale der nächfte Prafident borgeftellt wurde. Die Cache mur= de dadurd auch für die Blinden fichtbar, daß die gange Beltumfeglungs-Boffe nur im Jutereffe einer dritten Bahl Grant's gum Prafidenten und einer allmähligen Anbahnung zum Imperialismus gefpielt worden mar. Grant hatte denn auch in der republikanischen Konbention gu Chicago im Frühsommer 1880 ein ftartes Gefolge von 307 Delegaten, die durch Dict und Dunn in allen Abstimmungen bon der erften bis gur letten bei ihm ftand, und denen gu Chren man fpater die berühmten "307 Medaillen" pragen ließ.

Aber nicht Grant, fondern Garfield wurde im 34. Ballot aufgestellt. Derfelbe Mann, der am "Credit Mobilier" dem "Diftrift Columbia Strafen Ring" und zahlreichen anderen Korruptionen betheiligt war. Un demfelben Morgen, als Garfield am Nachmittag aufgestellt wurde,

ichrieb der Republikaner Murat Halftead vom Cincinnatier "Commercial": "Bah! fprecht von Garfield! Er ift über und über Wabendurchslöchert von Korruption" (He is honey-combed with corruption all over). Um das Maß voll zu machen, wurde ihm Chefter A. Arthur als Bize-Präfidentschafts-Kandidat zugesellt, derselbe Arthur, den Hahe wes nige Jahre vorher als Bollfollektor in New York abgesetzt hatte, "um das Amt von der Korruption zu sändern."

Gegen Ende Juni 1880 fand die demofratische Konvention in Cincinnati ftatt, wozu Körner's Cohn, Guffab A. Körner, Delegat war. Die= fer hatte fich, da alle Sotels erften, zweiten und dritten Ranges überfüllt waren, durch einen St. Louifer Freund Quartier im "Fountain Soufe" bestellt. Da ichrieb mir der alte Berr, daß er auch tommen wolle, um im Intereffe William R. Morrifon's von Belleville thatig gu fein. Indem alle Sotels bis hinab zu den Roft-und Logishäufern befest waren, fchrieb ich ihm, daß er bei mir wohnen folle, mas er annahm; und fo hatte ich die Ehre, den edlen Freund mahrend Beit der Konbention und noch zwei Tage langer als Gaft unter meinem beicheibenen Dache beherbergen gu tonnen. Ich hatte dabei Gelegenheit, den Rarafter Körner's, und befonders feine unermudete Theilnahme an allen Borgangen fennen gu lernen. Schon in aller Frühe unfte ich den alten Berrn nach dem Burnet-Soufe begleiten, wo die Illinoijer Delegation ihr Sanptquartier hatte, oder nach einem der andern großen Sotele, wo die Delegaten von den verfchiedenen Staaten ihre Berfammlungen bielten.

Neberall war er bekannt. Kaum erschien er irgendwo im Saal, so hieß es stets: "Hier kommt Goub. Körner, laßt uns hören, was er von der Sache denkt!" Dann mußte er gewöhnlich eine kleine Mede halten, und diese Meden waren, obwohl extemporirt, doch stets so klar und hübsch gesaßt und von triftigen Gründen durchslochten, daß sie immer den größten Beisfall fanden. Es waren keine Fenerwerksreden, sondern ruhig besonnene Argumente, aber sie wirkten durch den Ernst mit dem der alte Herr sprach. Er war kein Demosthenes, der gegen das Meer andonnerte, auch sein Siecero, der mit spissindigen Sathren verwundete, sondern ein Plato oder Seneca, die durch ihr Wissen und ihre Logit überzeugten. Es ist bereits an einer andern Stelle gesagt worden, daß er das rohe Schimpsen auf die Gegenpartei verabschente; er wollte durch Argumente überzeugen. — Diesses ist das große Geheimuß, daß Körner in seinem langen öffentlichen Lesben eine so gewaltige Führerrolle spielen konnte, selbst dis in sein hohes Alter hinein.

Tilben weigerte fich, nochmals als Randidat aufzutreten, sonst würde er unbedingt durch allgemeinen Buruf zum Führer der Demokraten erkoren und auch erwählt worden sein. Allein Tilben wollte den Streit in der Partei, den die Tamanh-Hall-Leute unter Führung von John Kelly, dem

Nachfolger des "Boß" Tweed als Sachem anzettelten, nicht fortgeset dulben, und so wurde General Winfield Scott Hancock, der Sieger von Getthsburg, bei der 3. Abstimmung aufgestellt. Als Kollege für die Vize-Prässidentschaft ward ihm William C. Englisch von Indiana beigesellt. Hancock war, nach Ausfagen der kompetenten militärischen Kritiker, der beste Heerführer des Bürgerkrieges. Bei Getthsburg schwer verwundet, konnte er an dem Schluß des Krieges nicht mehr aktiv Theil nehmen. 1865 wurde er Kommandant des mittleren Departments, 1866 das des Missouri und 1868 zum Militärgouverneur der Golf Staaten, Texas, Louisiana 2c. ernannt.

"Sier", fchreibt Körner, "offenbarte fich Sancod auch als gründlicher Staatsmann. In feinen Proflamationen, feinen Rorrefpondengen mit den Couberneuren bon Louifiana und Teras, dem Bürgermeifter bon New Orleans und andern Autoritäten, "alle außerordentlich gut geschrieben und begründet", zog er eine icharfe Linie zwischen Militarberrichaft und bürgerlicher Regierung, darauf bestehend, daß in Friedenszeiten sich das Militärrecht dem burgerlichen Gefet unterordnen muffe. Er weigerte fich. in allen Plagen einzugreifen, wo regelmäßige Gerichte abgehalten werden tonnten, und wo die burgerlichen Magiftrateperfonen und Beamten nicht gewaltsam an der Ausübung ihrer Pflichten verhindert wurden. Ungleich anderer Armeeoffiziere machte er feinen Gebrauch bon der fast unbefchrantten eigenmächtigen Gewalt, die in feine Sande gelegt mar, gu einer Beit, als die Berfaffung und Gefete als nicht abfolut maggebend für jene betrachtet wurden, welche an der Rebellion theilgenommen hatten, obwohl der Frieden zwei Jahre borber erflärt worden war, ehe er fein Amt antrat. Natürlich wurde er der Gegenstand des Saffes aller Raditalen, welche den Rongreß mit hoher Sand regierten. Sancod wurde nun bon ihren Dragnen benungirt, und feine Anordnungen fo burchfreugt und eingehemmt durch Befehle von Bashington, daß er felbft um feine Enthebung bom Rommando der Golfftaaten einkam."

Sinen schärferen Kontraft, als zwischen Garfielb und Sancock, konnte man sich nicht deuten. Der erstere "durchlöchert von Korruption", der vom Kongreß sogar des Meineids überführt worden war, und der in Prässidentschiebstahl das Recht und die Gesetze mit Füßen getreten hatte — und der letztere, an dessen Sänden sein Schnupsseck der Korruption klebte, und der sich freimüthig für die Oberhoheit der Gesetze und der Rechte des Volkes erklärt hatte — das waren Gegensätze so gewaltig, daß man nicht einen Augenblick zweifeln durfte, daß diesmal das Recht siegen würde.

Um aus der politischen Theilnahme herauszukommen, machte Körner mit seiner Gattin jest eine Reise nach Colorado um dieses Bunderland zu besichtigen und etliche Bäber daselbst zu besuchen. Die Reise, welche bis



gegen Cude August jenes Jahres dauerte, hat Körner in seiner Autobiographie in lebendiger Beife gefchildert, wodurch der amerikanische Alpenftaat einen Darfteller gefnuden hat, wie er bis dahin noch nicht vorhanden war. Er, der feinfühlige Beobachter des Lieblichen, Schonen und Gemaltigen in der Natur, fügte damit einen neuen Rrang gu feinen Schilderungen der Alben in feiner Jugend und ber Albujarras und Phrenäen während der fpauifchen Gefandtichaft hingu, der höchft zaubrifch wirkt. Rach feiner Mudfehr aus Curopa hatte er die Ratstills, die Green Mountains und Bhite Mountains befucht, aber alle diese ließen ihn kalt gegen die europäiiden Alpenlandichaften. Jest aber flammte er auf in Begeifterung und der amerikanische Albenftaat erhielt die Palme zuertheilt. Doch meint er, für Bruft- und Fieberfrante tonne er Colorado nicht empfehlen, wegen der geradezu abnormen Temperaturwechfel, die hier herrichten. Auch feien die Bergdiftritte nicht frei von Miasma- und Thphusfieber. Er meint eine Sohe von mehr als fünftaufend Rug über dem Meere fei für folde Rrantheiten nicht zuträglich.

Schon in Denber bernahm Rorner Reues über die politische Lage des Laudes. Da die Republikaner gegen die Berfonen der demokratischen Ranbidaten und auch gegen ihre Platform nichts einzuwenden fanden, holten fie den blutigen Jegen des Bürgerfrieges wieder aus der Rumpelfammer hervor und schwenkten ihn gewaltig vor den Augen des unwiffenden Bolfes, wodurch der Bahlfampf wieder zu einem außerordentlich widerlichen fich gestaltete. Auch erhielt er auf's Neue Ginladungen, Reden in verschiedenen Theilen von Illinois zu halten, die er indeffen alle ablehnte. Giner Einladung, eine Nede im Cooper-Inftitut in New York zu halten, erledigte er fich durch einen längeren Brief über die Tagesfragen, der dann neben zwei Briefen von Richter Stallo in der "Staatszeitung" veröffentlicht wurde. - Aber gang tonnte er fich boch der Bahltampagne als Reduer nicht entziehen. Am 30. September verauftalteten die Deutschen von Belleville eine bemokratische Verfammlung im Gerichtsgebäude, die einzig für Rörner als Reduer bestimmt wurde. Schon lange bor Eröffnung der Berfammlung war der Saal bis jum letten Stehplat gefüllt, und zwar ohne fanfaronadifche Antundigung. Körner begann die über zwei Stunden danernde Rede mit folgenden Worten :

"Benu ich diese Versammlung deutscher Männer überblicke, finde ich, daß ich zu einem audern Geschliecht spreche, als das war, welches ich vor zwanzig, dreißig und vierzig Jahren so oft anzureden die Ehre hatte. Fast alle, die damals meinen Worten Gehör schenkten, sind dahin geschieden. Eine neue Generation steht vor mir und macht es mir gleichsam zur Pflicht, einen geschichtlichen Rücklick auf die verschiedenen politischen Parteien zu werfen, um mich verständlich zu machen."



Es ift nicht nöthig, nachdem in ben vorftehenden Blättern diefes in ausreichender Beije feit 1836 bereits dargelegt worden, hier in der Form feiner Rede nochmals zu wiederholen. Nur das folgende Refume Körner's mag hier in Kurze eingefügt werden. Die durch Thomas Jefferson gegründete demofratische Partei sei zu allen Zeiten die Partei des Bolfes, die vollethumliche, im Gegenfat zu den gahlreichen Parteien, die ihr gegenn. berftanden, gemejen. Die Foderaliften, Bhige, Native Ameritane und nach Beendigung des Bürgerfrieges die Republifaner waren und feien fammt und fonders die Parteien ber Ariftofratie, des Rohalismus, der Monopole, des Fremdenhaffes, der Bigotterie, des Muderthums und des Fanatis= mus. Als die neue Einwanderung in den zwanziger und breißiger Jahren des 19. Catulums fich fo bedeutend bermehrte, da fei es die demofratifche Bartei gewesen, welche im Kongreß ben Preis des Regierungelandes von zwei Dollars auf 11/4 Dollar den Ader herabsette, und außerdem, noch ehe fie Bürger geworden waren, den armen Ginwanderern geftattete, ein Landftud bon 40, 80 ober mehr Ader unter bem Borfaufagefet in Befit gu nehmen und erft in vier, feche und acht Jahren aus dem Erlos ihrer Ernten zu bezahlen, alles gegen den Biderftand ber Bhigbartei unter Rub. rung bon Benry Clay. Es fei nicht der bloge Rame "Demofraten", der die Ginmanderer, und besonders die deutschen Aufiedler zu dieser Partei hingezogen habe, fondern die Neberzeugung, daß diefe Partei die volksthüm= liche, liberale, von religiösen Borurtheilen freie und wahre republikanische Partei fei.

Das Resultat der Bahl im November war ein überraschendes. Der Staat New Dorf auf den die Demofraten mit Sicherheit gerechnet hatten, gab Garfield eine Mehrheit von beiläufig 20 000 Stimmen, tropdem er bis dahin als ein zuverlässig bemofratischer Staat galt. Es war hier unbedingt Schacher getrieben worden, mahricheinlich feitens der Tamanhten, beren Delegaten gur Cincinnatier Konvention nicht gugelaffen worden waren, und die fich nun bafur rachten, indem fie mit den "Stalwarts" einen Patt fchlogen, wonach fie ihre Stimmen gegen eine Unterftugung ber Garfield Lente für den Tamanh Randidaten für Bürgermeifter bertauften. (Ge maren gur Beit brei Burgermeifterfandibaten für die Stadt New Dort im Relde, ein regular demofratischer, ein Tamanh-Balle demofratiicher und ein republikanischer, von benen der lettere absolut feine Ausficht auf gewählt zu werden hatte.) Die Republifaner waren nur zu willig ihre Bürgermeisterstimmen an bie Tamanhten für Garfield Stimmen umantaufchen und durch biefen niederträchtigen Schacher wurde Sancock in New Port gefchlagen, mit welchem Staate er eine Mehrheit von beiläufig 20 Elektoralstimmen gehabt haben würde.

Trop des auf folde Art errungenen Sieges, wurde den republifaniichen Führern das Leben nicht angenehm. Bald nach dem Amtsantritt

Garfield's als Prafident erhob fich ein gewaltiger Kampf um die Beute feitens der "Stalwarts" und der "Softbreeds". Die erfteren (oder "Grant Fattion") beschwerten sich darüber, daß sie ihren ehrlichen Antheil an dem Ranb nicht befämen, und als Garfield etliche Opponenten der Senatoren Confling und Platt ("me too" wie er damals genannt wurde, jest ift er der republikanische Bog von New York), trop ihres Protestes ernannte, refignirten beide und ließen den republifanischen Senat in der Minorität. Daß daburch im gangen Lande große Aufregung hervorgerufen wurde, ift leicht begreiflich. Auch für den Prafidenten wurde diefer Buftand höchft läftig. Da brachte plöglich, aufange Juli 1881, der Telegraph Die fchreckliche Runde über das Land, daß ein gewiffer Charles Guiteau in der Nabe des Bahnhofes in Bashington den Prafidenten Garfield gefchoffen und gefährlich, wenn nicht tödtlich verwundet habe. Der Mörder, ein halbberruckter republikanischer Bummler, hatte vorher wiederholt für Ernennung zu einem hoben Amt, ohne den geringsten Schatten darauf, angefragt, natürlich erfolglos. Er aber gab als Motiv für fein Berbrechen an, er wolle die republifanische Partei bom Busammenbruch retten, und durch die Entfernung des Präfidenten die alte Sarmonie wieder herftellen. Guiteau wurde nach bestandenem Prozeg gehängt; und etwa zwei Monate nach dem Attentat, mahrend welcher Beit der Arante gwifchen Leben und Tod hing, handte er feinen Geift aus, und Chefter A. Arthur wurde Brafident. Bei der in Belleville abgehaltenen Todtenfeier Garfields führte Rörner das Prafidium, badurch bezengend, daß politische Meinungsverfciedenheiten nicht über den Tod hinausdauern follten, und daß alle ehr= lichen Menfchen den Menchelmord auf's tieffte verabichenen.

Am 22. Mai 1882 erhielt Körner von der Universität Heibelberg das fünfzigjährige Chrendiplom eines Dottors der Rechte und zugleich einen höchst schmeichelhaften Gratulationsbrief von der juristischen Fakultät jener Universität. Obwohl er dieses für ihn freudige Ereigniß in aller Stille vorübergehen laffen wollte, hatte doch eine St. Louiser Zeitung Kenntniß davon bekommen und die Kunde veröffentlicht, woranf von allen Seiten Gratulationsschreiben bei ihm einliefen.

In diesem Jahr war Körner außergewöhnlich auf dem litterarischen Felde in beiden Sprachen thätig. Im Aufang 1882 begann John J. Lalor in Chicago die Herausgabe eines in der That hochbenöthigten Wertes: "Cyclopædia of political science, political economy, and of the political History of the United States, England, France, Germany, Italy etc." Eine große Auzahl der tücktigsten Gelehrten Amerista's und Europa's waren als Mitarbeiter an diesem Werte thätig, das seit dem fünfzig Jahre früher erschienenen umfangreichen, von Rotteck und Welcker herausgegebenen "Lexison der Staatswissenschaft" (16 Bände 8vo.) uoch feinen Nachsolger gefunden hatte. Herr Lasor wandte sich auch an



Körner, ihn zur Mitarbeiterschaft einladend. Dieser schrieb darauf eine Reihe Artisel für dieses Werk, darunter ist besonders hervorzuheben seine große kritische Abhandlung über die Geschichte und Ziele der "Mouroe Dottrine". Auch schrieb er einige Aufsäße für die "N. Y. Nation", und im Austrag der "American Bar-Association" schrieb er eine Abhandlung über "punitive or exemplary damages", in welcher er die Geschichte dieser Lehre von ihrem frühesten Entstehen bis zum Beginn der römischen Geses verfolgte.

Damals erschien auch in "Rodenberg's Nundschau" ein Auffaß: "Politischer und gemeiner Mord in den Bereinigten Staaten" von dem Berliner Prosessor. von Holgendorff, in welchem dieser, auf höchst zweiselhafte Quellen, Zeitungkartitel 2c. gestüßt, die Behauptung aufstellte, daß
die Geseße in den Ber. Staaten bei weitem nicht außgeführt würden; daß
in zahlreichen Fällen sie feinen Schuß für daß Leben und die Sicherheit
der Person böten. Nach Art aller Dostrinäre verallgemeinerte er die Frage
und schrieb diese Unsicherheit dem Nationalkarakter der Amerikaner, dem
Individualismuß zu, welcher nicht erlaubte, daß daß Geseß seinen regelmäßigen Lauf nähme, sondern daß jeder Ginzelne geneigt wäre, daß Geseß
in seine eigene Hand zu nehmen. Diese starte Selbstzwersicht entspränge
auß der Quelle der amerikanischen Demokratie — wobei von Holzendorff
dann durchblicken ließ, daß sich daß demokratische Prinzip nicht mit der
Zivilsfation vertrüge.

Körner war hier wieder der kunne Ritter, der feine angetraute Brant, Amerika, bor den Schmähnugen von Folhendorff's vertheidigte. Er wies die Schalheit des vielfdreiberifden Professor's und die Sohlheit seines Geistes nach. Und mit welchen wuchtigen Geschossen führte er diese Bertheidigung! Es nöthigt mich, hier, trop des Umfangs dieser Biographie, doch eine kurze Stelle ans Körner's Abhandlung zu geben:

"Ohne hier zu diskutiren", schreibt er, "ob ein zum Nebermaß gesteigertes Selbstgefühl die Folge republikanischer oder demokratischer Staakseinrichtung sei, wie es die Ansicht des Herrn von Holzendorff ist, oder nicht vielmehr demokratische Institutionen gerade diesem gesteigerten Selbstgefühl entspringen — was natürlicher scheint — so muß unbedingt zugegeben werden, daß dieser "krankhaft gesteigerte Individualismus" hier existirt und oft aus's Nachtheiligste zum Borschein kommt. Es ist ein Zugdesselben in der angelsächsischen Rase überhaupt; aber die Umstände, unter welchen die Einwanderung nach Nord und Süd von Nordamerika stattsand, haben doch wohl am meisten zu der zu starken Entwickelung dieses Selbstgefühls beigetragen. Bon vornherein standen die Ansiedlungen in Neu Eugland und Birginien auf eigenen Füßen. Das Mutterland hatte sie ausgestoßen, und selbst nachdem sie als Kolonisten diesem im Laufe der Zeit zum Bortheil gereicht hatten, war die staatliche Unterstügung von



Seiten Großbritaniens sogar ben Angriffen der Franzosen gegenüber eine sehr dürftige. In den Neuenglaudstaaten, sowohl als in Virginien, Westpennsplivanien, Kentuckh — später Ohio, Indiana, Illinois — mußte der Landmann mit der einen Hand den Pflug leiten, mit der andern die Büchse halten, um sich vor den grausamen Indianern zu schützen. Zum Bethause ritten die Ansiedler bewaffnet, und ihre einsamen Blockhütten hatten Schießscharten, um sich und Weib und Kind der unversöhnlichen und mordlustisgen Rothhäute zu erwehren. So erkämpste sich die weiße Bevölkerung fast Schritt für Schritt den Beg von den Appalachen bis zu den Kordillezren und darüber hinaus bis zum Stillen Dzean.

"Der Pionier überschritt bald die Gürtel der kleinen Forts, zu seinem Schuße angelegt, und eilte ihm die Regierung nach und zog einen neuen Gürtel, so drang er bald wieder weiter bor, unbekümmert um etwaigen Schuß:

"Da trat fein Anderer für ihn ein, Auf sich felber stand er da ganz allein." —

"Daß sich unter einem solchen Bolte, unter solchen Umständen, nicht nur bei den Männern, sondern auch bei den Frauen, — wie manche Mutter rettete ihre Nieinen vom qualvollen Tode der Rothhäute durch wohlgezielte Schüsse und im Nothsalle mit der handlichen und töbtlichen amerikanischen Art! — ein startes Selbstgefühl entwickeln mußte, ist tlar; daß sich dieses vererbte, ist ebenfalls unzweiselhaft. — Es hat aber auch die später angekommenen und aus anderen Boltsstämmen entsprungenen Sinswanderer angesteckt. Ohne Zweisel hat es häßliche Answüchse erzeugt; ohne Zweisel macht es das Leben hier nicht so gemüthlich, als in alten, polizeislich musterhaft eingerichteten Anlturstaaten; ohne Zweisel sift der Einzelne im konkreten Fall nicht so gesichert und geschüßt, als es wohl zu wünschen wäre.

"Aber auf der andern Seite — welche Früchte hat gerade dieser außgesprochene Individualismus getragen! Ein polizeilich geschnltes Bolk,
mit allen Bortheilen väterlicher Bevormundung beglückt, von Schuhmännern und Truppen begleitet, hätte einige Iahrhunderte mehr gebrancht,
als die Nordamerikaner, einen Kontinent, mit Ausschliß Rußlands, so
groß wie Europa, der Zivilisation zu gewinnen und die mächtigen Urwaldungen, unermeßlichen Prairien und selbst trostlos scheinende Haden in
ein reiches, blühendes Getreide- und Obstland zu verwandeln. Es ließe sich
hier ein wahrer Päan singen. — Aber dieses Selbstgefühl hat auch dieses
Bolk frei erhalten, ja, hat seine Einheit und Größe bewahrt. Wäre der
Amerikaner nicht selbstständig, nicht durchaus fähig zum "self-government", so war unsere Union verloren."

In diefer Weife zeichnet Körner noch ein zweites Bild, wie diefer Individualismus der vollständig von allen Mitteln entblößten Regierung zur



Sülfe fam, und aus eigenem Trieb und eigenen Mitteln in wenigen Boden ein gewaltiges heer schuf, um die Sinheit der Republik aufrecht zu
erhalten. Da indessen dieser Theil, abgesehen von seiner konkreten Form,
in den vorstehenden Blättern in Detail mitgetheilt worden ist, so gehe ich
hier darüber hinweg. Körner schließt sein Argument mit den Worten:
"Die Befürchtung des herrn von Holzendorff, daß die Reigung zu gewaltsamer Selbsthülfe, dem krankhaft gesteigerten Individualismus des amerikanischen Bolkes entsprungen, zur Diktatur führen würde, ist wohl kaum
begründet. Ein Bolk, dessen Sinzelner so hochgesteigertes Selbstvertrauen,
ein Kraftgefühl besigt, welches, ungeachtet der Gesahr, jede Beleidigung
zurückgibt, — ein solches Bolk fällt nicht leicht dem Zäsarismus anheim.
Einem solchen Bolke ist ein sogenannter "Gesellschaftsretter" ein gänzlich
fremder Begriff."

Im Jahre 1882 tauchte überall in den Staaten ber Ruf aus den Muderlagern auf, in der Temperengfrage Boltsabstimmungen bezüglich eines Berfaffungezusates, modurd, die Fabritation und der Berfauf beraufdender Getränte, im Fall die Boltsmehrheit fo entscheiden wurde, verboten fein follte. Sogenannte Prohibitionisten Parteien fprangen auf und entwickelten in einzelnen Staaten lebendige Aftibität, auch in Ili-"Sie hielten große Berfammlungen ab, in welchen ihre Führer Real Dow, St. John, General Beaver und Andere Reden hielten. Diefe Demonstrationen festen die Polititer in Furcht, obwohl fie miffen fonnten aus der Erfahrung, daß große Berfammlungen nicht immer große Maffen hinter fich haben. Ich fand, daß auch etliche bemofratifche Führer tuiefolwach wurden. . . . Um der Sache die Spite abzubrechen, beschloß ich, noch bor unferer Staatstonvention, meine Anfichten in einem Brief an Goub. Palmer mitzutheilen. Ich ging nach Springfield und legte ihm benfelben bor. Er ftimmte mit mir überein und gab mir Erlanbniß, ben Brief gn beröffentlichen. Deufelben Nachmittag reifte ich [in Gefchäften] nach Chicago, wo ich Abends 9 Uhr ankam, mein Rachteffen im Palmer Soufe einnahm und nad, etwa einer Stunde mid, in mein Bimmer gurudzog und gu Bette ging.

"Stwa um Mitternacht wurde an die Thür geklopft, die ich öffnete, worauf mir der Hoteldiener eine Karte überreichte, ein Berichterstatter der "Chicago Times" wüusche mich zu sprechen. Ich sagte dem Knaben, ich sei müde, der Herr solle am Morgen wiederkommen. Der Knabe kam gleich darauf zurück und sagte, der Herr habe mir etwas Wichtiges mitzutheilen. Aus Knriosität ließ ich ihn hereinkommen. "Sir," sagte er, "Sie haben einen höchst wichtigen Brief an Goub. Palmer geschrieben und wollen ihn veröffentlichen lassen." — "Ich habe einen Brief geschrieben," erwiederte ich, "und will ihn am Morgen der "Tribune" geben". — "O, das geht nicht, dann wird er erst im Sonntagsblatt erscheinen, das bom Stadtbolk

nicht viel gelesen wird. Die Samstagsblätter werden am meisten verlangt. Wenn Sie der "Times" das Manustript geben, so wird er am Morgen erscheinen." — "Aber ich lasse nichts drucken, ohne selber die Proben gelesen zu haben; meine Handschrift ist nicht sehr leserlich, und man hat mich öfters schrecklich verstümmelt." — "Seien Sie nubesorgt, Sie werden die Korrekturabzüge in einer Stunde haben." — "Ich war in der That mit diesem Unternehmungsgeist der Presse höcklichst befriedigt und gab ihm das Manustript, welches drei bis vier Spalten in jener großen Zeitung süllte, und sicher genug, die Abzüge wurden mir in einer Stunde gebracht und ich hatte nur wenige Korrekturen zu machen. — Niemand wußte von dem Brief, außer Gond. Palmer. Er mußte also zu Zemand davon gesprochen haben, nachdem ich ihn verließ, und die Kunde dann an die "Times" telegraphirt worden sein, das Manusskript zu erlangen."

Der Brief wurde sogleich vom demokratischen Zentral-Rommittee in Pamphletsorm zu Tausenden vertheilt; auch in den demokratischen Zeitungen des Staates, sowie in Indiana, Ohio, Iowa und Missouri weit und breit veröffentlicht. Dritthalb Wochen später fand die demokratische Staatskonvention von Illinois statt, bei welcher Gonv. Palmer präsidirte. Die Konvention nahm eine entschiedene Stellung gegen die tolle "Temperenzschrulle" ein. Alfred Ohrendorff wurde als Kandidat für Staatsschapmeister aufgestellt und der deutsche erfahrene Schulmann, heinrich Raab, bisher Superintendent der Schulen von St. Clair Connth, als Staats-Superintendent des Erziehungswesens von Illinois. Die Wahl siel zum ersten Mal seit fünfundzwauzig Iahren zu Gunsten der Demokraten aus. Ohrendorff ward zwar mit wenigen Stimmen geschlagen, allein Raab mit großer Mehrheit erwählt. Anch die Legislatur siel den Demokraten zu, welche Palmer zum Ber. Staaten Senator wählte. Tausende von Republikanern hatten demokratisch gestimmet.

Im Inli 1883 erhielt Körner von seinem Reffen Henry Billard (eisgeutlich Hilgard, Sohn des Appellationsgerichtsraths Theodor E. Hilgard in Zweibrücken, der im Iahre 1836 nach Amerika kam und in der Nähe von Belleville wohnte, woselbst Heinrich geboren wurde) einen Brief, worin er dem Onkel sagte, er solle keine besonderen Geschäfte unternehmen, da er wünsche, dieser möge an einer Extursion theilnehmen, welche zur Feier Bollendung der "Northern Pacific Rail-Road", Ende Angust stattsinden würde. Benige Bochen später erhielt er die offizielle Einladung des Direktorinms der Bahn, deren Präsident Henry Billard zur Zeit war. Körner sinhr dann nach Chicago, wo im Palmer-House das Sammelquartier war und nächsten Tages die Hauptpartie der Extursionisten von New York eintras. Dann suhr die Gesellschaft nach St. Paul, dem öftlichen Endpunkt der "Northern Pacific" Bahn, wo ein drei Tage dauerndes Inbelsest statsand. Die Baggons, welche die Gäste der Fahrt aufnehmen

follten, waren in vier getrennte Züge getheilt worden, deren Paffagiere so gruppirt waren, daß sie nach Sprache und Gesellschaft zusammen paßten. Der erste Zug nahm Villard selber und die deutschen und deutschamerikanischen Theilnehmer auf, darunter Körner, Karl Schurz und füufzig oder sechzig deutsche Gelehrte, Finanzlente, Regierungsvertreter, Journalisten, Berichterstatter 2c. 2c. Der zweite Zug brachte die englischen Theilnehmer, ebenfalls Mitglieder des Parlaments, Gelehrte, Kapitalisten, Berichterstatter 2c. Die beiden letzten Züge waren für die Amerikaner bestimmt, darunter Prösident Arthur und sein Kabinet, zahlreiche Mitglieder des Kongresses u. s. w.

Diefe Jubelfahrt von St. Paul bis Portland, Oregon, dem westlichen Endpunkt der Bahn, sowie ein Bootsausslug auf dem Auget-Sund, bis Bictoria, und eine Neise durch das nördliche Californien bis San Francisco, hat Körner in seiner Selbstbiographie außerordentlich lebensfrisch geschildert, doch ist seine Abhandlung, so interessant sie auch darstellt (50 enggeschriebene große Blätter) zu umfangreich, um hier auch nur im Auszug wiedergegeben zu werden.

Nach seiner Rücksehr von jenem Ausflug durch einige der großartigsten Szenerien in den Bereinigten Staaten (Ende September 1883), murde allerorten im Lande das zweihundertjährige Jubilaum der deutschen Ginwanderung gefeiert. Auch in bem fo trendeutsch gebliebenen Belleville ward eine folde Feier verauftaltet, und felbstverständlich der alte deutsche Bionier bon Gud Illinois mußte die Festrede halten. In diefer Rede goa Körner einen Bergleich zwischen den beiden Anfängen der Emigration nach Nordamerita, der englischen Puritaner nach Plymouth-Rock und der deutfchen Pilgerbater unter Paftorius nach Bennfylbanien. Bahrend bie Neuengländer die Erinnerung der Landung der "Mahflower" in Maffachusetts alljährlich feierten, ware bon den Rachtommen der deutschen Bilgervater die Erinnerung an die Landung der "Concord" in der Delamare-Bai bisher ftill übergangen worden. Und doch hatten die Deutschen ebenfofchr berechtigten Grund gehabt, fich ihrer Pilgerbater gu freuen, die aus Bennfhlvanien einen Garten und den Urwäldern des Beftens blühende Fruchtfelder geschaffen hätten.

Er wies dann auf den oft geschilderten ersten Protest gegen die Stlaberei hin, den die Bewohner von Germantown im Jahre 1688 erließen, von ihrem Bürgermeister Franz Daniel Pastorius unterzeichnet, und fährt fort: "Es war der erste Anf an das Bolksgewissen in diesem Lande. Und dieser Auf kam nicht von den Puritanern in Neu England, die zu jener Zeit den Stlavenhandel mit großem Eifer betrieben und reiche Schäße sich damit erwarben, Neichthümer, welche noch bis auf den heutigen Tag deren Nachsommen, die Aristokratie Neu Englands, jene eingebildeten Philanthropen, ohne Scheu genießen."



Er schloß seine lange Rede mit der folgenden Mahnung: "Laßt es euer Ziel sein, die Pflichten amerikanischer Bürger, deuen die Beltgeschichte ihre höchste Aufgabe zuertheilte, mit Maß und Frenden zu erfüllen. Laßt uns das Bewußtsein sassen, daß wir einen Theil der fortgeschrittensten Nation auf dem Erdenrund bilden, und als solcher Theil eine große Berantwortung in der Gegenwart übernommen haben, für uns und unsere Nachsommenschaft. Zu gleicher Zeit laßt uns nicht vergessen, daß wir die Abkömmlinge eines großen und edlen Boltes sind, für dessen Schickslale wir die wärmsten Gefühle hegen und für das unsere Herzen mit unwans delbarer Liebe schlagen."

Un der Präfidentichafts-Bahltampagne vom Jahre 1884, in welcher Blaine und Logan die republikanischen und Grover Cleveland und Thomas A. Sendrir von Indiana die demofratischen Randidaten waren, hatte Rörner nicht die Absicht, seines hohen Alters wegen (er war jest 75 Jahre alt), als Redner aufzutreten, er wollte fich auf fchriftliche Theilnahme befchranten. Im Beginn des Jahres fchrieb er eine größere Kritit der Antobiographie Blaine's: "Twenty years in Congress", worin er diefem für mancherlei darin Enthaltene Lob ertheilt, im gangen aber die durchichimmernde Gelbstsucht ftart hervorhebt. Das Buch, schreibt Körner, fei augenscheinlich als eine Bewerbung für die Präfidentschaftenomination und fpaterhin mit dem Gedanken eines Bahldokuments verfaßt. - "Das Buch zeugt von keiner tieferen Kenntniß der Geschichte und Mangel an bolitifcher Wiffenschaft. Es öffnet keine nenen Aussichten. Die Klarheit fei= nes Styles ift feiner Oberflächlichkeit gugufdreiben. . . . Das Buch zeigt nichts bon den Angriffen, nichts bon dem unbandigen Sag auf die Demofraten, die ihn als Politifer und in seinen Reden so merkwürdig karafteri= firen. In der That, der Berfaffer diejes Buches und der Sprecher Blaine ängern zwei vollständig verschiedene Personen : Dr. Jethl und Mr. Sinde." Diefe Abhandlung wurde in der "Chicago Times" veröffentlicht und fand in gablreichen englischen Beitungen Biederabdrud und Berbreitung.

Aber Körner konnte sich doch nicht ganz freimachen von einer aktiven Theilnahme an der Wahlkampagne. Er war am 9. August bei einer dentsschen Bersammlung in Chicago anwesend, welche berusen worden war, um Schritte gegen die wiederholt laut gewordenen Temperenz-Agitationen zu nehmen. Körner sah, daß bei einigen Theilnehmern eine Neigung zur Deutschhümelei vorhauden war. Er warnte dagegen; es sei nur eine nuplose Zersplitterung und Kraftvergendung. Er wies darauf hin, daß weder in der republikanisschen Nationalplatform, noch in den republikanisschen Staatskonventionen auch nur mit einem Wort gegen diese Muckerbewegung entmuthigend hingewiesen und kein einziger Beschluß zu Gunsken der persönlichen Freiheit gesaßt worden sei; wohingegen die demokratischen Platformen sich männlich gegen Muckere und für die persönliche Freiheit

ausgesprochen hätten. Körner hatte die Genngthunng, daß die Bersammlung seinem Rathe folgte und beschloß, eine Abresse an die deutschen Wähler von Illinois ergehen zu lassen, worin diese aufgesordert wurden, sowohl für die demofratischen Elektoren als auch für die Staats- und Geschgebungskandidaten der Demofraten in Illinois einzutreten. Natürlich wurde Körner beauftragt diese Adresse zu schreiben, die dann in beiden Sprachen gedruckt und überall verbreitet wurde. — Außerdem wurde Körner bewogen, noch vier oder fünf Reden in Illinois zu halten, allein dieser Staat ging ihnen, infolge einer Spaltung der Demofraten in Cook Connth, versloren, während in der Nationalwahl, nach einem erbitterten Kampf, Eleveland und Hendrig als Sieger hervorgingen. Seit zwanzig Jahren hatte Körner kein ihn so befriedigendes Ereigniß mehr erlebt, und voll Zusfriedenheit beschloß er jetzt, seine ganze politische Thätigkeit zum Abschluß zu bringen, und er blieb diesem Vorsaß treu.

Stallo, der intime Freund Körner's, war bom Prafidenten Cleveland jum Gefandten am romifchen Konigshofe ernannt worden, und Korner hatte auf meine Bitten fich für Stallo's Ernenung bemüht, hatte William R. Morrifon, der mit Bahard, dem Staatsfefretar Cleveland's, innia befreundet mar, bewogen, für Stallo's Gefandtichaft fich zu bemüben. was diefer auch mit befonderer Befriedigung that. Anch Cont. Palmer. damals Ber. Staaten Senator, war von Körner bewogen, fich für Stallo's Ernennung zu intereffiren. Nachdem Stallo ernannt worden war. veraustalteten beffen Cincinnatier Freunde ein Abschiedsbankett des geehrten Mannes. Berfaffer diefes wurde jum Borfiber des Arrangementtom= mittees erwählt. Ich machte nun dem Kommittee den Borfchlag, Körner, Richter Gantt in St. Louis, Rolonel Morrifon und Goub. Palmer bagu einzuladen, was Stallo's Beifall fand und bom Kommittee gutgebeißen murbe. Go fdrieb ich benn am 30. Juni 1885 an Rorner einen Brief. worin ich ihn zu diefer Festlichkeit einlud. (Da fich bezüglich Stallo's Ernennung feit jener Beit ein hochft unpaffender Streit erhob, fo mag ein Auszug diefes Briefes hier folgen, der gewiß einen Theil der Rontroverfe erledigt :)

"Lieber Freund Körner! Die Ernennung unferes gemeinsamen Freundes Michter Stallo zum Gesandten am italienischen Hofe hat gewiß uns Allen eine große Freude gemacht und ift beim Deutsch-Amerikanerthum und bei allen gebildeten Bürgern des ganzen Landes mit sehr großer Befriedigung aufgenommen worden. Um unserer Freude einen sesten und öffentlichen Ausdruck zu geben, hat eine große Anzahl von Stallo's hiesigen Freunden eine Abschiedsfestlichkeit veranskaltet, welche am Dieustag den 7. Juli dahier skatssinden wird, und zu welchem auf meinem Autrag und Stallo's speziellem Bunsch drei der besonderen Freunde des Nichters eingeladen werden, nämlich Freund Goub. Körner, Goub. J. M. Palmer



von Illinois und Richter T. P. Gautt von St. Louis. Ich nehme nun in der Eile die Gelegenheit wahr, unserem lieben Freund, Gond. Körner, von dieser Uttacke auf das friedliche Belleviller Seim und dessen Ruhestörung auf ein paar Tage eine vorbereitende Kunde zu geben, mit der herzelichen Bitte, dieser Einladung gütigst entsprechen zu wollen. (Die offizielle Einladung der drei Herren und Kol. Morrison's, dessen Rame hier überssprungen war, folgte vom Sekretär des besagten Kommittees am nächsten Tage.)

"Bohl wissen wir, daß die Jahl der Jahre unsers theuren Freundes bereits eine bedenklich hohe ist und unseren Plänen bei einer weniger glüdslichen Rüstigkeit des bestürmten Objekts ein schwer zu begegnendes Veto hervorrusen dürste; allein es ist unsere Hospung, daß Freund Körner's Gesundheitszustand ein so befriedigender sein möge, daß er sich den Strapaben einer zehustündigen Eisenbahnreise, troß des hohen Alters, noch einmal unterziehen werde; zumal wenn es gilt, einem alten und bewährten Freunde zum Abschied, vielleicht auf immer, die Hand drücken zu können. Stallo, den ich Sounabend in seiner Bohnung besuchte, trug mir es besonders und recht eindringend auf, in seinem Namen Ihnen mitzutheilen, es würde ihm und seiner Familie eine große Frende gewähren, wenn Sie nebst Gemahlin auf einige Tage die Güste seines Hande sien wollten, und daß er gern vor seiner beschleunigten Mission mit Ihnen noch einige Sachen besprechen möchte, die anderusalls wohl nicht mehr möglich wären, vor seiner Abreise nud mündlich erörtert zu werden 2c."

Körner fam und murde, neben dem Chrengaft, ein ebenfalls gefeierter Saft. Nachdem die regelmäßigen Trinffpruche beendet waren, ward er gu einer Rede aufgefordert, die, obwohl ex-tempore, fo glücklich ausfiel, daß er von allen Seiten darüber Beifallebezengungen erhielt. Dr. Ravogli, der italienische Konful in Cincinnati bem der Toaft "Italien" zuertheilt worden war, hatte in etwas berworrener Manier gefagt, daß Deutschland ein Jahrtaufend lang burch bie Gothen und Longobarden und beutschen Raifer Italien unterjocht gehalten, er jedoch nicht hoffe, daß Stallo einen abermaligen germanischen Eroberungszug nach Stalien unternehmen werde. Unf diefe Bemerkung baute Rorner feine furze Rede, indem er fagte: Es fei bon den deutschen Eroberungen und Unterjochungen in Italien bie Rede gewesen, allein diese seien jest durch das neue deutsche Reich gefühnt worden. Durch Sadowa fei Benedig wieder an Italien gefommen und durch Sedan wäre der Königsthron in Rom endlich gefichert. Seitdem fei auch die Berbrüderung Deutschlands und Italiens gur That geworden und diese Brüderschaft würde in der Zukunft von den Deutschen nie wieder ge= lodert werden, was immer auch für Intriguen jenfeits der Bogefen und Karpathen gesponnen werden möchten 2c. Keiner war glücklicher als Dr. Ravogli, den Körner aus einer fatalen Patiche geriffen hatte.

Am 17. Juni 1886 fand der fünfzigste Jahrestag der Bermählung von Gustav und Sophie Körner statt, die sog. "goldene Hochzeit." Bu dieser Feier begannen die Bürger von Belleville in aller Stille schon früh Kortehrungen zu treffen, und zwar ohne Wissen des greisen Jubelpaares. Bereits aufangs April schrieb mir mein Freund, der Staats-Schulsuperintendent Maab von Springsield, II., daß die Bürger von Belleville dieses zu einem allgemeinen Fest machen würden, wozu sie bereits Anstalten träfen. Er bat mich, für diese Gelegenheit eine Ode zu dichten, die in Musit geset, von den Belleviller Gesangbereinen gesungen, und ein Festspiel zu versassen, das aufgeführt werden sollte. Meine innige Befreundung mit Körner und seiner liebenswürdigen Gattin, die in Belleville die Auregerin aller edlen Frauenthätigkeit gewesen sei, würde mir schon die Ideen geben, um das Mechte zu treffen.

Ich übernahm mit Freuden den Auftrag, dichtete fogleich statt der Ode für den Gesang eine Kantate für Männerchor-und Soprau Solo: "Das Lied der Freude", welches Gedicht ich schon Mitte April dem Kapellmeister John A. Broekhoven brachte, der damals mehrere recht ansprechende Tondichtungen geschrieben hatte, und der die Komposition auch gleich in die Hand nahm. Allein Broekhoven erlahmte bald und die Musik zur Kantate ist nie vollendet worden. Zunächst nahm ich das Festspiel in die Hand und bereits am 22. April sandte ich Kaab das erste Drittel desselben zu; vierzehn Tage später den Rest. Da ich auf Ginladung des Belleviller Bürgertommittees selber der Feier beiwohnen wollte, dichtete ich noch eine Ode in saphsische Strophen und altdeutschem Gewand, die ich selbst bei der Feier vorzutragen gedachte.

Mis ich am Morgen bes 16. Juni in Belleville ankam, war bie gange Stadt in lebendiger Thatigfeit. Alle Sauptftragen waren mit ameritani. fchen und deutschen Fahnen gefchmudt, und rundum an den guggangen wurden grune Baume und Straucher gepflangt, fo daß die Stadt das Musfeben eines Pfingft= oder Fronleichnamsfestes in den fatholischen Orten Deutschlands hatte. Um Nachmittag wohnte ich einer Probe des Festspiels bei, deffen Grundidee auf die griechische Mythologie der drei Pargen, Rlotho, Ladjefis und Atropos, angelegt war, denen id, noch als Sauptfigur den Genius des Lebens bingufügte. Diefe bier Rollen murden bon bier jungen Belleviller Damen fcon gefprochen und ziemlich gut dramatifch burchgeführt - fo gut man das überhaupt von Dilettauten erwarten fonnte. Am Abend fand dann die von den Bürgern Bellevilles veranstaltete Borfeier im Saale des "Cith Parts" ftatt. Diefer Saal war mit beutschen und amerikanischen Flaggen nud mit erotischen Pflanzen und Blumen auf's reichste verziert, fo daß die Salle wie ein Blumengarten ausfah. Schon bor Ankunft ber gefeierten Gafte war der Saal gedrängt voll bon ben angefeheuften Burgern und ichongeputten Damen Bellevilles.

Nachdem das Orchester eine Onverture gespielt hatte, trat Richter L. D. Turner vor, und hielt die englische Festrede, worin er das segensreiche Birken der greisen Jubisare seit länger als einem halben Jahrhundert in beredten Borten schilderte. Dann sang der Belleviller Gesangverein ein Lied, und auf dieses folgend sprach ich die für die Gelegenheit gedichtete De. Dann solgte wieder eine Ouverture, worans zum Schluß das Festspiel solgte. Nun gab es allgemeine Gratulationen des greisen Paares, womit die Vorseier schloß.

Um nächsten Morgen, dem eigentlichen Sochzeitstag, weckten die dreigehn Eufel ibre Großeltern mit dem Abfingen des leicht veränderten Gedichtes, welches Körner vierunddreißig Ighre früher auf Die goldene Sochzeit feiner Schwiegereltern gefchrieben hatte (fiche S. 289 biefer Abhandlung). Dann folgten bon den Enteln aufgeführte Rinderspiele und Deflamationen, und die Schülerinnen des Rindergartens, deren Gründerin und Borsteherin Fran Körner war, mit Gratulationen. Um 1 Uhr war das Frühftud für die Kamilienglieder und nächsten Freunde, bei welcher Gelegenheit ich die Kinder und Schwiegerfinder, sowie Dr. Albert Trapp von Springfield, Ill., und die Dichterinnen, Fran Bertha Rombauer, Mutter Des Richters Rombaner, und Frau Rosa Tittmann kennen lernte. Natürlich wurden beim Champagner Toafte ausgebracht, von denen mir einer gufiel, ber aber ziemlich ungeschickt zu Stande fam, da mich die beiden bichteriichen Damen fichtlich befangen machten. Dr. Trabp, Guftab A. Körner. Richter Rombaner und Körner felber fprachen und Frau Rombaner trug bas folgende bon ihr für diefe Gelegenheit berfaßte Gedicht bor:

## Bu Körner's goldene Hodgeit.

Golden ist des Lebens Morgen, Der die Kindheit hell umschniegt, Der sie unter Spiel und Scherzen Sorgenlos in Schlummer wiegt.

Golden leuchten Mond und Sterne In dem Traum der Ingendzeit, Wenn die Liebe ihre Rosen In die grünen Kränze reiht.

Golben nenut man auch die Feier, Die uach laug getheiltem Glück, Müh'n und Sorgen — ach uur Wen'gen — Borbehalten das Geschick.

Als Symbol der Kindesliebe Winten Blüthen jest im Krang,



Und fie leihen diefem Fefte Seinen höchsten, fconften Glang.

Doch die Blüthe kann nicht weilen, Schwindet, wie die Ingend schwand; Dauernd bleibet das Gefühl nur, Das die Herzen einst verband.

Weif't der Aranz auf granen Loden Nicht auch auf ein Tenfeits hin, Wo nach langem, langem Welten Wieder nen die Nofen blühn?

Schöner Glanbe, der die Hoffnung Auf ein Wiederfinden bringt, Der nicht troftlos mit dem Bilde Gänzlicher Bernichtung ringt! —

Der nicht zweifelt an die Daner Bener Kraft, die uns befeelt, Und die das, was wir hier liebten, Dort uns wieder neu vermählt.

Den ganzen Tag über liefen zahlreiche Gratulationen aus allen Theilen des Landes ein, briefliche und Telegramme, sogar mehrere aus Deutschland (Frauffurt, Heidelberg, München, Berlin), ein Telegramm von Stallo aus Rom und ein Telegramm aus Madrid. Am Abend fand eine allgemeine Festlichkeit auf der Aue und im Bäldchen vor dem Körner'schen Wohnhause statt, wobei der Plat von tausend Lampions und bengalischem Fenerwerk hell erleuchtet war. Eine Kapelle spielte und die beiden Belleviller Gesangvereine wechselten mit dem Vortrag von Liedern ab. Zwischenin ward Wein, Limonade und Kuchen herumgereicht, und in einiger Entsernung wurden Kanoneuschisse abgesenert. Diese Festlichseit danerte bis nach Mitternacht. Sine eingehende Beschreibung dieser Feier, die großartigste, die je in Belleville stattsand, wurde in einer Broschüre veröffentlicht.

"Ich will nur noch hinzufügen," schreibt Körner in seiner Selbstbiographie, "daß wir die Empfänger von zahlreichen Geschenken waren, etliche von großem Werth, und daß unser Haus und Garten wie ein prächtiges Konservatorium anssahen von den hunderten von Blumeugeschenken, welche unsere Belleviller Freunde uns zusandten. . . . . Ich habe Grund zu glauben, daß die Gaben, welche wir von außerhalb der Familie und nahen Freunden erhielten, nicht formell, sondern in Aufrichtigkeit gespendet waren. Was mir die größte Befriedigung gewährte, war, daß ein großer Theil, wenn nicht das Meiste von all den Liebes- und Freundshafts-

bezeugungen der Anhänglichkeit und der Gewogenheit des Bolles für Sophie zuzuschreiben ift. Ihre gutherzige, liebreiche und durchaus selbstsinchtlose Natur sicherten ihr einen großen Freundes- und Bekanntenkreis zu. Jene Tage mögen wohl als der Glauzpunkt unseres Lebens bezeichnet werden. Ich fühle jest, was Goethe in einer späteren Periode seines Lesbens fagte:

"Der Menfch erlebt, er fei auch wer er mag, Gin lettes Glück und einen letten Zag."

Nach der "goldenen Hochzeit" trieb Körner nur aus Liebhaberei von Zeit zu Zeit die Schriftftellerei. Als ich das "Deutsch-Amerikanische Masgazin" herausgab, dessen erste Lieferung im August 1886 erschien, schrieb er mir mehrere beifällige Briefe und in einem derselben vom 14. Ottober jenes Jahres bot er sich an, mir von seinen früheren Abhandlungen zur Bersignung zu stellen. "Bielleicht auch wohl etwas Neues, wenn Sie mir Stoff angeben oder Bücher zur Kritik anweisen." Ich autwortete ihm am 13. November wie folgt: "Ich soll Ihnen Themate zu Mitarbeiten ausgeben? Das geht schwerlich an. Benn Sie etwas für meine Zeitschrift liefern wollen, so wird Alles dankbar angenommen. — Das dürfte ich Ihnen vorschlagen: Schreiben Sie per Gelegenheit eigene Memoiren, und wenn sie nicht jest veröffentlicht werden, so sind sie doch niedergelegt und für den späteren Gebrauch sertig. Ihr so reiches Leben bietet gewiß des Interessanten eine Külle, wie sie selten gesunden wird."

Er schrieb mir zurück, "Ihr Nath, meine Memoiren zu schreiben, gefällt mir und ich habe bereits angefangen, eine vollständige Autobiographie
zu versassen, wozn mir einige längere Zeit geführte Tagebücher und zahlreiche Briefe und Aften gnt zu statten kommen. Sie ist vorläufig nicht für
den Druck bestimmt und schreibe ich sie in englischer Sprache für meine
Nachsommen." Wir unterhielten dann bis knrz vor seinem Tode einen
hoch interessanten Brieswechsel. Er liebte es über die politischen und gesellschaftlichen Borgänge in der Welt zu plandern. Was die Politis andetrifft, so verlengnete er selbst im höchsten Alter den Diplomaten nicht.
"Warnm schreiben Sie mir nicht östers", schrieb er einst, worans ich ihm
mittheilte, daß ich mit litterarischen Arbeiten, neben meinem täglichen Beruf viel beschäftigt sei. Ich sande ihm dann einige Bände Manustript
meiner noch ungedruckten Schriften, Gedichte, Prosaaufsähe und Neden,
Aphorismen zc., die er las und fritisch beurtheilte.

Sin paar Mal besnehte ich ihn in Belleville, wo er dann von seiner Selbstbiographie sprach. Beim letten Besuch theilte er mir mit, daß er bereits über 1600 Manuffriptseiten großes Format fertig habe, und wenn das Ganze vollendet sein würde, wolle er mir es zur Beurtheilung zusenden. Daraus ist nun freilich während seiner Lebenszeit nichts geworden,

und erft im März dieses Jahres (1902) schiekte mir Körner's Tochter, Frau Rombaner in St. Lonis, den ganzen Stoß der Maunstripte zu, die ich mit großem Interesse gelesen und wonach ich, neben unserem reichen Briefwechsel, diese Biographie versaßt habe. Mein Urtheil glaube ich in den vorliegenden Blättern klar genug dargelegt zu haben. Si ist das reichhaltigste derartige Werk, welches mir jemals zu Gesichte kam, einsach in der Darskellung, streng wahrheitsgetren und frei von aller Selbstverherrlichung. Er übte eine strenge Selbstritik, wie die nachfolgende darans entlehnte Stelle bezengt:

"Mid) überwältigen wieder und wieder die Gedaufen, daß ich im Schreiben diefer Memoiren mich des Egoismus oder wenn Gie wollen, ber Citelfeit fonlbig mache. Ich fann indeffen nicht einsehen, wie irgend ein Untobiograph diefem Borwurf entgehen fann? Es mag Berfaffer gegeben haben, wie g. B. Rouffean, welche felbst ihre gemeinsten, finnlichsten Gedauten und Sandlungen bloßgelegt haben, allein es ift fraglich, ob in diefem fie nicht thatfachlich ihrer Gitelteit frohnten? Gie glaubten, baf fie außerdem fo groß feien, daß fie es fid) erlanben durften, fid etwas zu ernie= drigen, wie die Sonne nichtsbestoweniger ein großer Leuchtförper ift, wenn fie auch einige Flecken hat. Montaigne ift ebenfalls fehr frei im Bekennen feiner törperlichen und moralischen Schwächen, allein er thut dies in fo naiber Beife und mit gntem Sumor, ohne Biererei, daß wir ihn wegen feiner Offenherzigkeit umfomehr lieben. - Id tonne gum Benigften etlide meiner Mängel, wenn nicht alle, benn es ift teine leichte Sache, fich felbft zu fennen. - Diejenigen für welche ich diefe Erinnerungen niederfdreibe, fennen meine Gefühle und brauchen fie nicht ansgesprochen gu haben.

"Ich mag fagen, daß eine Art Mangel an Konzentrirung in meinem Befen lag. Satte ich mich ausschließlich dem juriftischen Beruf hingegeben, fo dürfte ich eine höbere Stellung errungen und Reichthämer gufammen= getragen haben. Bare ich mehr ehrgeizig gemefen und hatte ich einen fefteren Salt in der Politit ergriffen, fo hatte ich eine größere Rolle im öffentliden Leben fpielen können. Und hatte ich mich mit Entschloffenheit auf den Journalismus geworfen, ich bin ficher, daß ich es gu einer Berühmt. beit gebracht haben würde. Allein in teinem Fall, wenn ich mich ihm gang hingegeben hatte, ware ich fo glüdlich gewesen, wie ich es jest bin. Ich ging nie zu den Rreisgerichten oder an die Bundesgerichte in großen Fallen, ohne unprofessionelle Letture mitzunehmen. Benn fich das Gericht bertagt hatte, fand ich ftets Erholung am Lefen von Magazinen, Dichtungen und felbst Romanen. Durdreifte ich den Staat auf politische Fahrten, fo machte ich es ebenjo; und nach den aufgeregteften politischen Verfamm= lungen, wenn ich oftmals ftundenlang gefprochen hatte, legte ich mich ofters aufs Bett und erfrischte mich an einem Auffat in einer fritischen ober litterarischen Monatsschrift..... Auch liebte ich mehr das Schauen von schönen Statnen, Gemälden und Kunstwerten, als das Lesen der Gerichtszeports und der Textbücher, die gewöhnlich nur eine trocene Sammlung vorhergehender Publikationen sind."

Am 1. März 1888 starb Körner's Gattin, was den nun vereinsamten Greis in große Betrübniß versetzte. Er schrieb mir die Kunde ihres Todes am 26. März, und der Brief äußert die tiese Seeleubewegung des liebens den Gemahls. "Ich bin kaum noch befähigt irgend Etwas zu deusen und zu schreiben. Um 1. März erlitt ich durch den Tod meiner Frau einen fürchterlichen Berlust. Außer Berwandten in Deutschland habe ich Niesmandem meinen Schmerzensfall mitgetheilt, doch glaube ich, bei Ihnen eine Ausnahme machen zu müssen, da Sie ja so große Theilnahme an ihr bei der Jubelseier gezeigt haben 2c." Ich tröstete den alten Herrn so gut ich konnte und gab ihm den Rath, durch thätige Arbeit den Gram zu überswinden.

Er fdrieb nun wieder einige Auffage für die Bochenfdrift in Chicago "The open Court" meistens juriftischen Inhalts, darunter auch eine philosophilde Studie: "Schopenhauer, the man and the Philosopher" (1894), die ich in's Deutsche übersette und im "Deutschen Litterarifden Klub" zu einem Vortrag berwerthete. Im Berbst 1894 erhielt er die Runde, daß fein Schulgenoffe und Freund in Frankfurt, der Dichter Beinrich Sofmann-Donner, geftorben war und er fchrieb barauf für den "Anzeiger des Beftens" eine furze Lebensgeschichte deffelben. Geine lette fdriftstellerifde Arbeit war : "Bismard und feine ameritanischen Freunde", ebenfalls für den "Anzeiger des Beftens" (Auguft 1895). Ich erweiterte diefe Abhandlung, die er nach dem Englischen des Beurh B. Fifher bearbeitet hatte, noch bedeutend und schickte ihm einen Abdruck beffelben an. Seitdem trat doch eine bedenkliche Altersschwäche bei ihm ein und am 9. April 1896 ftarb er im 87. Jahre feines Alters. Sauft fcummerte er hinüber in das dunkle Tenfeits, bon woher noch keine Runde zu den Ohren der Menschen erklang. Mit ihm ftarb einer der glänzendsten Sterne am beutsch-amerikanischen Simmel, ein Stern, beffen Strahlen noch lange fortleuchten werden in der Geschichte des Deutschthums der Bestwelt.

Körner war nur klein bon Statur, allein fein intelligenter Gesichtkankdruck und sein scharfes Auge zeugten von außergewöhnlichen Geistesanlagen. Jumer hatte er einen klaren Blick für alle Vorgänge der Zeit.
Sein Körper schien nicht für große Anstrengungen gebaut und doch hielt
er bis in sein höchstes Alter Strapaten aus, bor denen maucher zehn oder
fünfzehn Jahre jüngerer Mann zurückgeschreckt wäre. Ich lernte ihn erst
in den letzten Lebensjahren (seit 1874), persöulich kennen, und da schien
er ziemlich bedächtig geworden zu sein. Obschon den Vekannten gegenüber
leutselig, bewahrte er doch denen, die er nicht genauer kannte, eine kalte



Reservirtheit. Burde er aber mit Jemand näher vertraut, und mertte er, daß dieser von mehr als gewöhnlicher Bedeutung war, so weckte er auf, und dann war er ein treuer Freund.

In religiöfer Hinsicht war Körner durchaus freisinnig, jedoch keineswegs radikal. Seinen metaphysischen Auschauungen nach zu urtheilen,
kann man ihn einen Pautheisten neunen. Er war und blieb Kantianer.
Bon Natur aus Optimist, sagten ihm die Lehren Schopenhauer's nicht zu
und für Hegel und Feuerbach kounte er sich nicht begeistern. Die folgende
von ihm mitgetheilte Episode wird dieses leicht illustriren. Er war mit dem
Atheisten Mobert I. Ingersoll bekannt geworden. "Ich hatte viele Gespräsche mit ihm über diesen Gegenstand", schreibt Körner. "Ohne seine Ansichten über die bestehenden Religionen zu bestreiten, die keineswegs neu waren, sondern nur brillant vorgetragen und mit originellen Illustrationen
beleuchtet wurden, wich ich doch von seinen Anschauungen ab, soweit es die
Angemessenheit betraf, mit seinen Ideen Proseliten nuter die Massen bes
Boltes zu machen, das weder die Zeit noch genügende Erziehung besaß, um
daraus eine zusriedene religiöse Aussicht für sich zu bilden.

"Das Bolt bedarf ein für die Massen aufgebantes Shstem, das mit seinen instinktiven religiösen Sentimenten und Träumen harmonirt. Benn das Bolt durch irgend ein derartiges Shstem, wie irrthümlich es auch sein mag, seine Ruhe sindet, sollte es nicht von seinen Hossinusen und seinem Trost beraubt werden, die ihm sein Glaube gewährte. Kein Philossoph hat noch von diesem Problem den Grund entdeckt und das Boher und Bohin? beantwortet. Als Staatsmann argumentirte ich, er solle in Betracht ziehen, wie viele Millionen Menschen in die Schranken der Moral gehalten würden, durch die einfache Lehre der Belohnung und Strase in einer andern Belt, wie lächerlich er auch diese Lehre sinden möge. — Die einzige Antwort die er mir gab, war, daß die Bahrheit verfündet werden müsse, nicht der Irrthum. Worans ich ihm die alte Frage des Pontius Pilatus zur Antwort gab: "Was ist Wahrheit?"

Es ift zum Schluß am Plage, etwas über seine englische Schriftstelserthätigkeit zu sagen, obwohl das in der Biographie genügend augedentet wurde, freilich nur in Neberschungen. Es darf hier gesagt werden, daß er die englische Sprache volltommen meisterte und daß seine Schreibweise des Englischen ebenso mustergültig war, wie sein Deutsch. Zahlreiche seiner Schriften als öffentliche Dofumente verfünden seine Kraft und Sprachgewandtheit auch im Englischen; allein die deutsche Sprache liebte er doch über Alles, und ihr blieb er tren bis an's Ende. In seinen jüngeren Inen hat er sich auch einige Mal in der englischen Poesie versucht und mag das folgende lhrische Produtt seiner Muse diese Abhandlung schließen:



## A CHEER TO AUSTRIA'S STUDENTS. (1848.)

Steel-clad and polished proudly Did liberty arrive;
The men have entered stoutly
The sanguinary strife.
But who have first and foremost
Sown with their blood the land?—
Hail! Austria's brave students,
Vienna's chosen band!

The noble sons of learning,
To die or conquer train'd,
They failed not in discerning
What God hath now ordain'd.
For "Liberty" their prayer,
They rush on sword in hand.—
Hail! Austria's brave students,
Vienna's chosen band!

And hosts of soldiers rising
To murder them for hire;
The youths received baptising
In ev'ry battles' fire
In manly greatness dying,
Their corpses strew the sand:—
Hail! Austria's brave students,
Vienna's chosen band!'

For and before the people They brave the hottest fight:
Like Moses to his people
A fiery cloud by night.
They scorn'd to see disgraced
What heaven did command:
Hail! Austria's brave students,
Vienna's chosen band!

The cannon they assaulted
Boldly with their short blades,
The standards they unfolded
On top of barricades.
Some charity distribute,
Some mount the speakers' stand. —



Hail! Austria's brave students, Vienna's chosen band!

Where flames as these are blazing,
The iron melts full well,
Where arms as these are raising,
The blow must ever tell.
Too late, too late, you Lordlings,
The vict'ry is at hand!—
Hail! Austria's brave students,
Vienna's chosen band!

Where's now the tyrants ire,
Where lordly strength, forsooth?
Consumed by the fire
Of the best of German youth.
The tithes and feudal burthens
Are gone, our rights but stand.—
Hail! Austria's brave students,
Vienna's chosen band!

Look, people, on the young men! Away the aged staid,
What need of heavy cannon,
When breaches so are made?
The life's blood must he venture,
Who bondage will withstand. —
Hail! Austria's brave students,
Vienna's chosen band!

Come forth from out your hovels, Ye poor and ye oppress'd; Ye workmen quit your shovels, Make this a day of rest. March in with burning torches, Pray not, but fill the land With cheers for Austria's students, Vienna's chosen band!

(ST. LOUIS REPUBLICAN.)



## Gustav Körner,

Deutsch - amerikanischer Iuriff, Staatsmann, Diplomat und Geschichtschereiben.

## Ein Tebensbild,

nach seiner unveröffentlichten Autobiographie, seinen Schriften und Briefen bearbeitet und

Dem Andenken des verstorbenen Freundes

in dankbarer Erinnerung gewidmet

pon

H. A. Rattermann.



Cincinnati, Dhiv:

Verlag bes Verfaffers:



જે ગાંદ રાજેદ રાજેદ













